

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



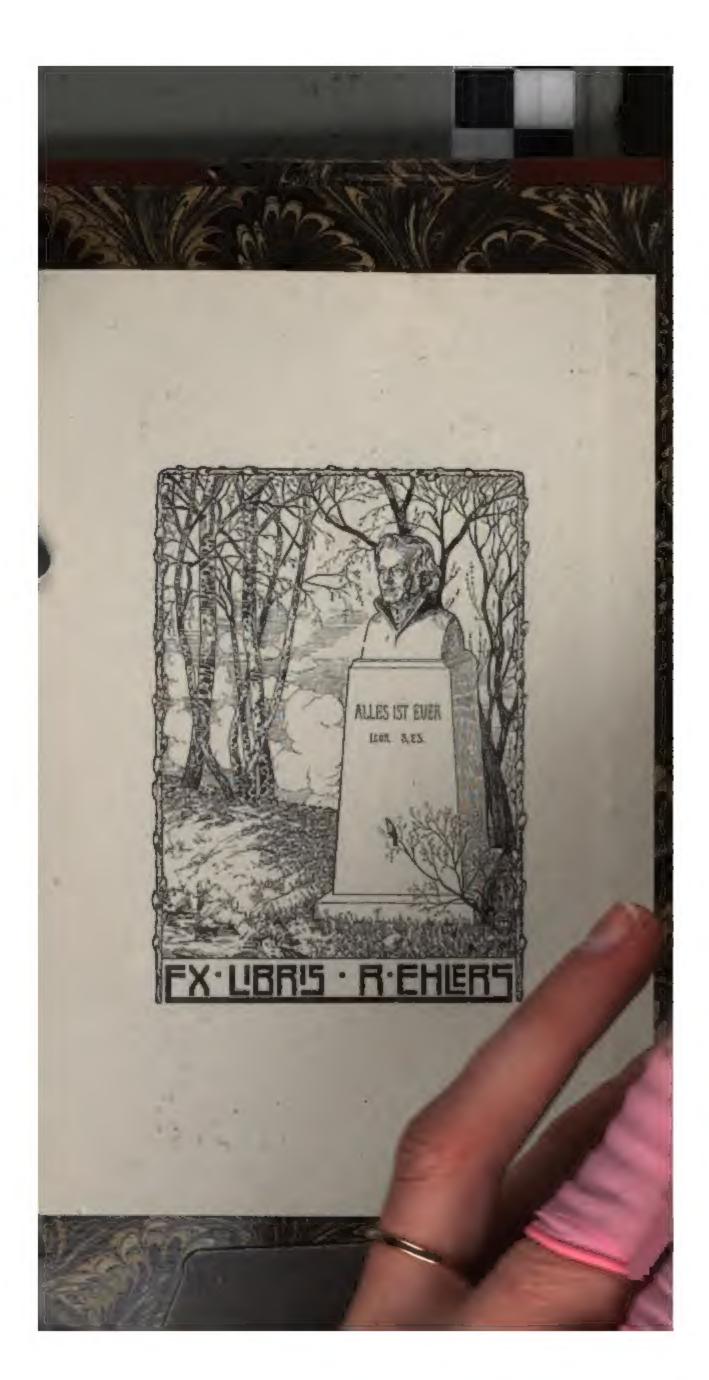

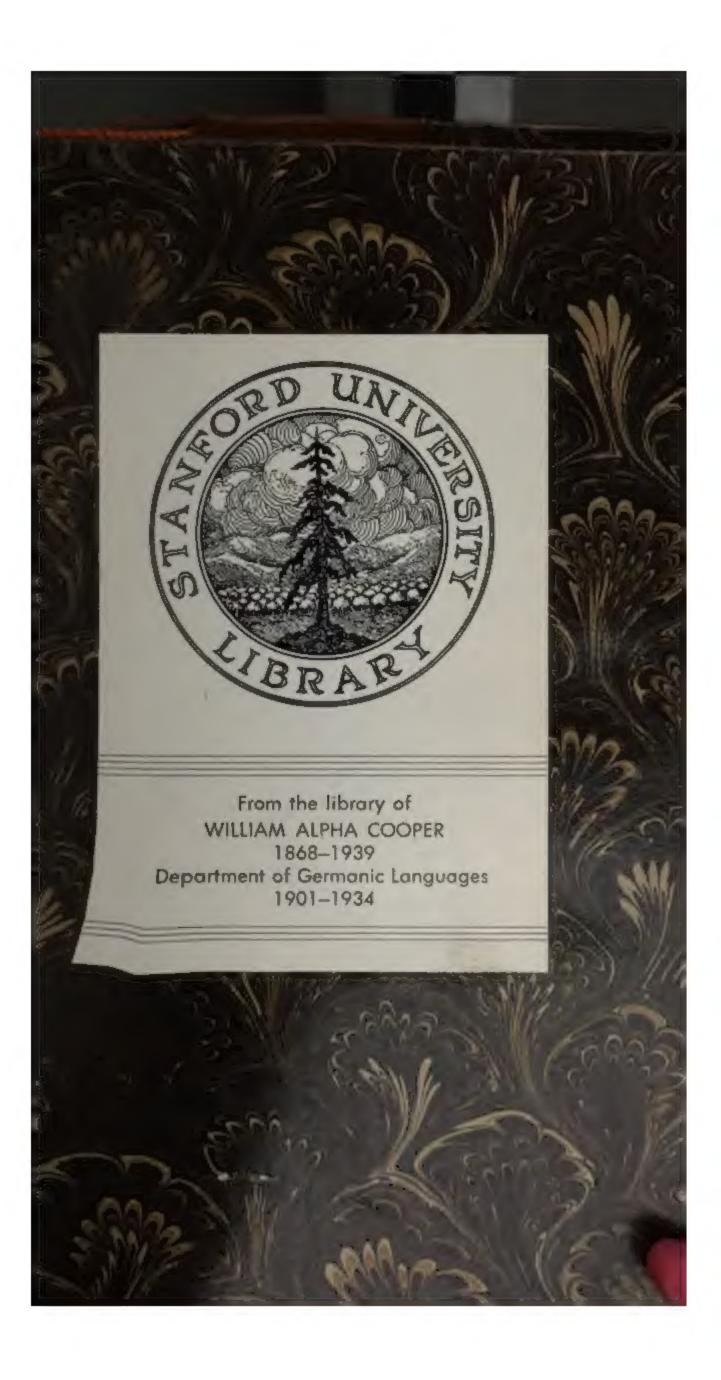



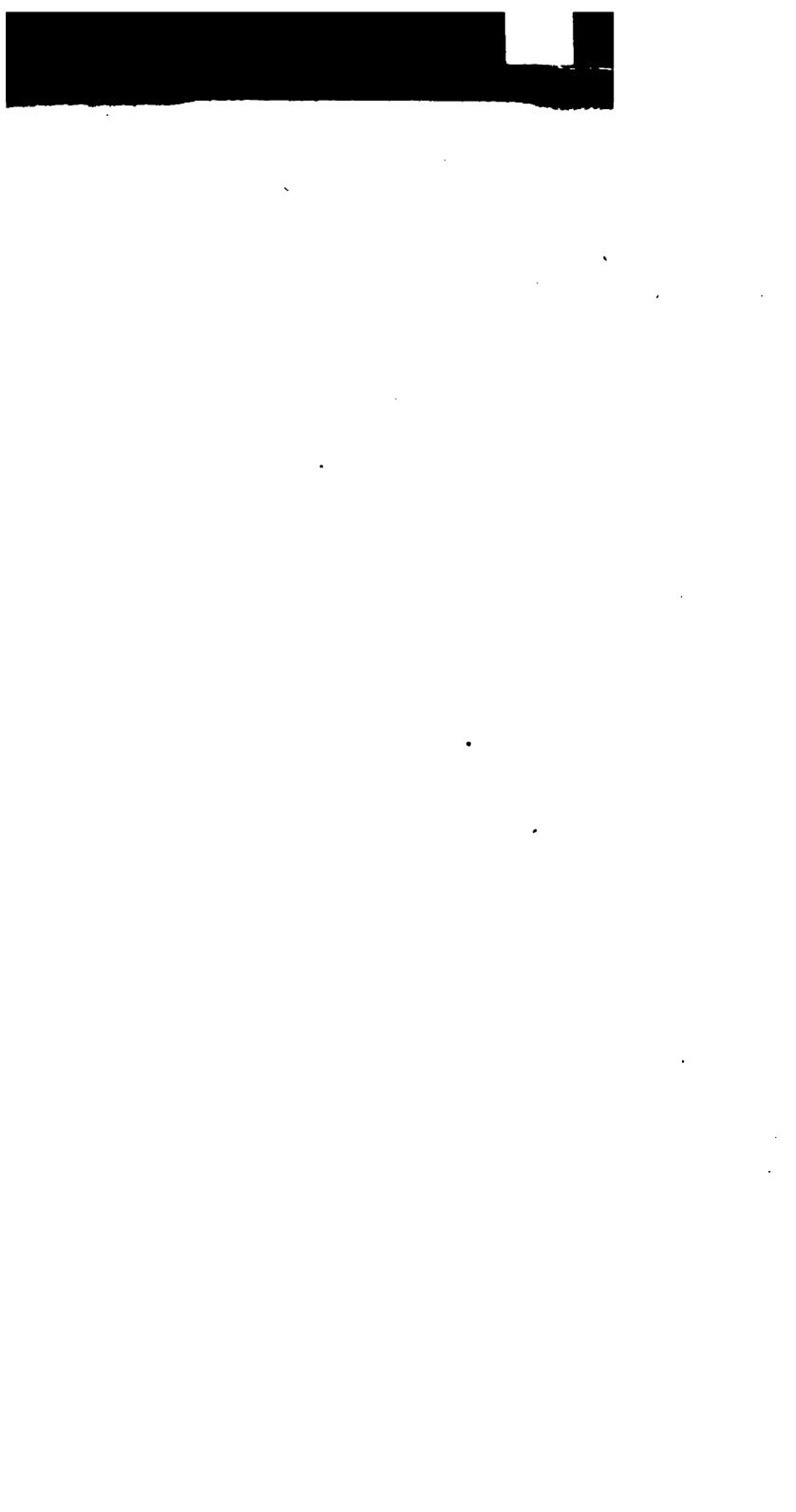





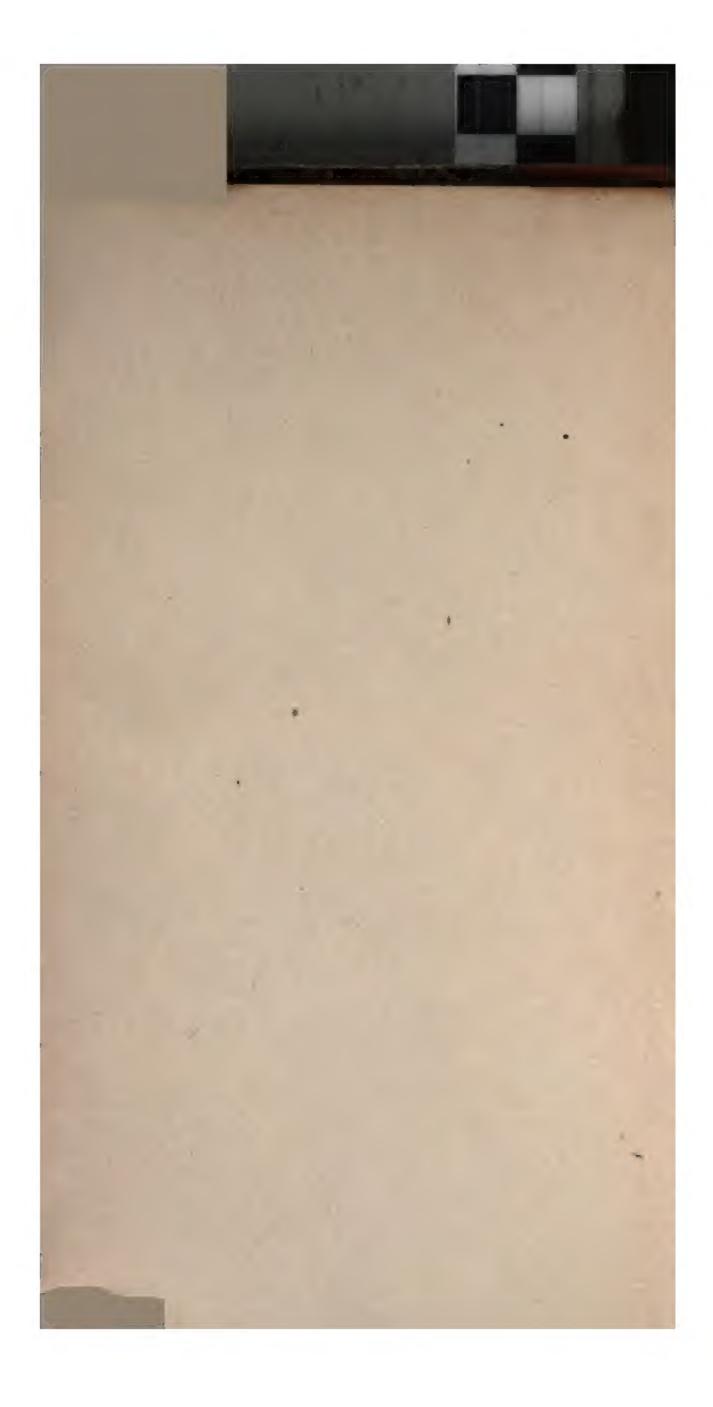

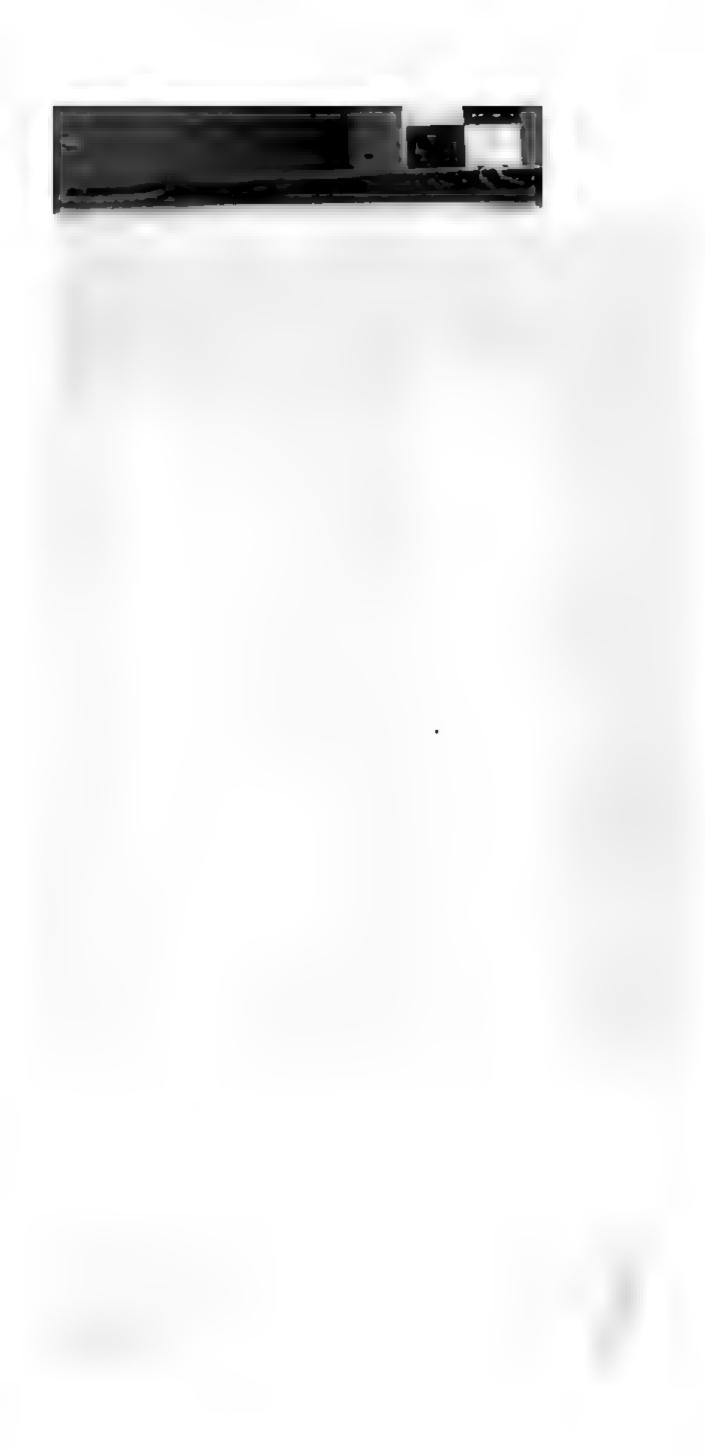



# Goethes Briefe

36. Band

April 1822 — März 1823.

Peimar Hermann Böhlaus Nachfolger 1907.







## Grethes Werke

Berausgegeben

im

Auftrage der Grofiherzogin Sophie von Sachsen

IV. Abtheilung 36. Band

Peimar Hermann Böhlaus Nachfolger 1907.



## Goethes Briefe

36. Band

April 1822 — März 1823.

Peimar Hermann Böhlaus Nachfolger 1907.



832.02 J Abt. 4 v. 36 c. 2



### Inhalt.

Ein \* por ber Rummer zeigt an, bag ber Brief hier gum erfien Dal ober in bedeutenb verbolltanbigter Weftalt veröffentlicht wirb.)

|      |       | Sette                                                 |
|------|-------|-------------------------------------------------------|
| al.  | An    | Johann August Gottlieb Weigel 3. April 1822 . 1       |
| *2.  | An    | Friedrich Bilhelm Riemer 4, April 1822 2              |
| 3.   | An    | Johann Georg Leng 4. April 1822 2                     |
| 4.   | Au    | Carl Emil Gelbig 9. April 1822                        |
| *5.  | An    | Rurt Polycarp Joachim Sprengel 10, April 1822 4       |
| °6.  | An    | Lubwig Bilbelm Cramer 10. April 1822 5                |
| *7.  | An    | den Großherzog Carl August 12. April 1822 7           |
| *8.  | An    | Friedrich heinrich Wilhelm Rorte 13. April 1822 7     |
| 49,  | 21n   | ben Großherzog Carl August 13. April 1822 10          |
| *10. | An    | ben Großherzog Carl August 14. April 1829 13          |
| *11. | An    | Johann Wendelin Grabt 14, April 1822 13               |
| 12.  | 2In   | Jokeph Stamslaus Bauper 14 April 1822 15              |
| 13.  | An    | Johann Sulpig Meldhor Dominicus Boifferee             |
|      |       | 14. April 1822 16                                     |
| *14. | An    | Chriftian Ernft Friedrich Weller 17, April 1822 . 19  |
| *15. | An    | F. 2D. Riemer 18. April 1822 19                       |
| *16. | An    | Johann Friedrich b. Cotta 19. April 1822 20           |
| 17.  | Mil   | hermann b. Staff 18. [19.] April 1822 21              |
| 15.  | An    | ben Großherzog Carl August 20, April 1822 22          |
| 19.  | Un    | Carl Gustav Carus 20, April 1822 23                   |
| 20.  | ALu   | Ernft Chriftian August b. Gersborff 20. April 1822 24 |
| 21.  | An    | Johann Friedrich Rochlig 22. April 1822 25            |
| *22. |       | F. 2B. Riemer 22. April 1822 27                       |
| *23. |       | C. G. F. Weller 25. April 1822 27                     |
| 24.  | श्रात | C. G. Carus 25. April 1822 28                         |
|      |       |                                                       |

Inhalt.

VI

|              |                                                       | Seite |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|
| 25.          | An Johann Friedrich Deinrich Schloffer 25. April 1822 | 23    |
| *26,         | An Johann Beinrich Bog ben jungern 26. April 1822     | 30    |
| *27.         | Au Johann Carl Weffelhoft 26. April 1822              | 31    |
| 28.          | An Johann Bernhard Wilbrand 28. April 1822            | 32    |
| *39"         | An August hagen 7. Mai 1822                           | 33    |
| 30,          | An C. E. J. Weller 6 8. Dlai 1822                     | 34    |
| 51,          | An Carl Friedrich b. Both 9. Dlai 1822                | 35    |
| *32,         | Un Carl Freiheren von Lynder 9. Dai 1822              | 36    |
| <b>4</b> 33, | An 3. C. Weffelhoft 11. Mai 1822                      | 36    |
| 34,          | Un C. E. F. Weller 11. Mai 1822                       | 37    |
| *35.         | An J. A. G. Weigel 12. Mai 1822                       | 37    |
| *36,         | An J. H. Meyer 12. Mai 1822                           | 38    |
| *37.         | An C. E. F. Weller 15. Mai 1822                       | 38    |
| 38,          | An Leopold Torotheus v. Henning 16. Mai 1822          | 39    |
| *39,         | An Ulrile v. Brofigte, geb. v. Lowentlau 19. Mai 1822 | 43    |
| *40,         | Un den Großherzog Carl August 20. Diai 1822           | 44    |
| *41,         | An F. 2B. Riemer 23. Mai 1822                         | 45    |
| *42.         | An J. M. Riemer 26, Dai 1822                          | 415   |
| *43,         | An Friedrich Theodor David Aranter 28. Mai 1822 .     | 46    |
| *44.         | An Johann Christian hüttner 31. Mai 1822              | 47    |
| 45,          | An Georg heinrich Roehben 1. Juni 1822                | 48    |
| 46.          | An Ulrife b. Brofigte, geb. b. Lowentlan 1. Juni 1822 | 49    |
| 47.          | An G. Botfferee 1. Juni 1822                          | 50    |
| 448,         | Un August v. Goethe 2. Juni 1822                      | 52    |
| *49,         | Un Christian August Bulpine 4. Juni 1822              | 53    |
| *50.         | An Marianne v. Willemer 5. Juni 1822                  | 54    |
| 51.          | Un C. G. Carus 8. Juni 1822                           | 55    |
| 52.          | An Carl Friedrich Anton b. Conta 8 Juni 1822          | 5H    |
| *53,         | An Friedrich b. Lud 8. Juni 1822                      | 57    |
| 54.          |                                                       | 58    |
| *55.         | An hermann Friedrich Wilhelm hinrichs 10 Juni 1822    | 62    |
| *56.         | An J. G. Lenz 11. Juni 1822                           | 62    |
| 57.          | An Johann Dieberich Gries 11. Juni 1822               | 63    |
| 58.          | An Christoph Lubw g Friedrich Schult 12. Juni 1822    | 64    |
| ₹59.         |                                                       | 67    |
| 600          | 1822                                                  | 68    |
|              | An Professor Brodmüller 12. Junt 1822                 | 69    |
| *61.         | An J. C. Weffelhoft 12. Juni 1823                     | 05    |

|        | Inhalt.                                              | VII      |
|--------|------------------------------------------------------|----------|
|        |                                                      | Seite    |
|        | Un Clemens Wengestans Conbron 12. Juni 1822          | 69       |
|        | An 3. G. Leng 13. Juni 1822                          | 70       |
| 164.   | An 3 S. Meger 14. Juni 1822                          | 70       |
| *(5).  | An C. J. v. Reinhard 14. Jum 1822                    | 71       |
|        | An V. T. v. Henning 13.—15, Juni 1822                | 72       |
| 67.    | An J. H. Rorte 15. Juni 1822                         | 76       |
| *68.   | An Corl Joseph Heinrich Rudftuhl 15. Juni 1822       | 77       |
| 70.    | An Johann Christian Mahr 15. Juni 1822               | 78<br>79 |
| *71.   | An August v. Goethe 19. Junt 1822                    | 79       |
| 72.    | Un Joseph Sebaftian Gruner 19. Juni 1822             | 81       |
|        | An Rospar Grofen v Sternberg 23. Juni 1822           | 81       |
| *74.   | An August v. Geethe 29. Juni - 2. Juli 1822          | 82       |
| *75.   | An Chriftian Wilhelm Schweiger 2. Inli 1822          | 84       |
| *76.   | An den Großherzog Carl Angust und die Großherzogin   | 02       |
| 101    | Louise 7. Juli 1822                                  | 87       |
| *11.   | An August v. Goethe 7. Juli 1822                     | 89       |
| *78.   | An August b Goethe 11. Juli 1822                     | 91       |
| *70.   | An August v. Goethe 16. Juli 1822                    | 94       |
| 80.    | An Clemens Edl 22. Juli 1822                         | 96       |
| *81.   | An August v. Goethe 25. Juli 1822                    | 97       |
| *82.   | An Anguft v. Gorthe 29. Juli 1822                    | 98       |
| *53,   | Un ben Großherzog Carl August und die Großherzogin   |          |
|        | Louife 1. August 1822                                | 100      |
| 784.   | An Aug ift D. Gorthe 2. August 1822                  | 105      |
| *55.   | An Johann Gottfried Ludwig Rojegarten 2. Auguft      |          |
|        | 1822                                                 | 107      |
| 2589.  | An S. Boifferee 6. August 1822                       | 108      |
| 87.    | An Corl Friedrich Belter 8, August 1822              | 110      |
| 44,    | An 3 G. Meyer 9. August 1822                         | 113      |
|        | An 3. W. Gradt 10. August 1822                       | 115      |
| *(90), | An Friedrich Leberecht v. Brofigfe 10. August 1822 . | 115      |
| 91.    | An H. v. Staff 11. August 1822                       | 116      |
| *92.   | An L. D. D henning 11. August 1822                   | 117      |
| *93.   | An den Großherzog Carl August und die Großherzogin   | 4.20     |
| 7.1    | Louise 13. August 1822                               | 120      |
| *94.   | An August v. Goethe 13. August 1822                  | 121      |
| 95.    | Un J. S. Zauper 21, August 1822                      | 122      |

Inhalt.

νш

|       |                                                       | Stite |
|-------|-------------------------------------------------------|-------|
| *96.  | An August b. Goethe 21, August 1822                   | 123   |
| *97.  | An ben Großherzog Carl Auguft 21. Auguft 1822 .       | 124   |
| *98,  |                                                       | 125   |
| 99.   | An Carl Lubwig v. Anebel 23. Auguft 1822              | 126   |
| *100, | An J. 23. Gradt 26, August 1822                       | 129   |
| 101.  | An Ignaz Logi 26. August 1822                         | 130   |
| 102,  | Un ben Grafen R. v. Sternberg 26. Auguft 1822 .       | 131   |
| *103. | Un 3. C. Weffelhöft 31. Auguft 1822                   | 137   |
| 104.  | An die Erbgroßherzogen Daria Paulowna 3. Cep-         |       |
|       | tember 1822                                           | 138   |
| *105. | Un 3. C. Weffelhoft 3. September 1822                 | 138   |
| 106.  | An 2. D. v. Denning 4. September 1822                 | 139   |
| *107. | An J. 2B. Riemer 4. September 1822                    | 140   |
| 108.  | An C. 2. F. Schuly 6. September 1822                  | 140   |
| *109, | Un 3. D. Deper 5. Geptember 1822                      | 148   |
| *110, | Un 3. S. Meger 6. September 1822                      | 148   |
| 111   | An die Erbgroßherzogin Maria Paulowna 6. Cep-         |       |
|       | tember 1822                                           | 148   |
| 112.  | Un G. Boifferee 6, Ceptember 1822                     | 150   |
| *113, | An Carl Ernst Adolph v. Hoff 6. September 1822.       | 152   |
| •114. | Un J. 2B. Riemer 6. September 1822                    | 154   |
| *115. | Un J. A. G. Weigel 8. September 1822                  | 154   |
| 116.  | An C. F. A. p. Conta 8. September 1822                | 155   |
| *117, | An J. F. v. Cotta 8. September 1822                   | 155   |
| 118,  | An C. & F. Schuly 10. September 1822                  | 160   |
| 119,  | An Ernft hemrich Friedrich Meber 10. September 1822   | 161   |
| 120,  | An J. B. Riemer 10. September 1822                    | 163   |
| 121.  | 0 0                                                   | 163   |
| 122.  |                                                       | 164   |
| *123, |                                                       | 165   |
| 124.  | Un Chriftian Gottfried Daniel Rece v Gfenbed 20. Gep- |       |
|       | tember 1822                                           | 166   |
| 125.  |                                                       | 169   |
| 126.  |                                                       |       |
|       | 21. September 1822                                    | 170   |
| *127. |                                                       | 171   |
| *128, |                                                       | 172   |
| 129,  | An C. E. F. Weller 26, Geptember 1822                 | 174   |
|       |                                                       |       |

| _      |                                                    |            |
|--------|----------------------------------------------------|------------|
|        |                                                    |            |
|        |                                                    |            |
|        |                                                    |            |
|        |                                                    |            |
|        | Inhalt.                                            | IX         |
|        |                                                    | Selle      |
| °130,  | An 3 G. Leng 28. September 1822                    | 175        |
|        | An Grang Rirme Ende Ceptember 1822                 | 175        |
| *132.  | Un C. G. Freiherrn v. Budberg 23. Geptember        |            |
|        | [2 Cctober, 1822                                   | 176        |
| *133   | An J. G. Lenz 2. October 1822                      | 177        |
| 134.   | An Carl Friedrich Ernft Frommann 2, Cetober 1822   | 178        |
| 4135.  | An F. B. Riemer 2. October 1822                    | 178        |
|        | Un Theobald Renner 9. October 1822                 | 179        |
| 137.   | Un 3. S. Gruner 12. Cetober 1822                   | 179<br>181 |
|        | An J. G. Leng 12. October 1822                     | 182        |
|        | An die zur Anordnung der Lenzischen Jubelfeier er- | 1 3        |
| 3.895  | nannte Tepniation 17. Cetober 1822                 | 182        |
| 9141.  | An Friedrich Theodor Adam heinrich D. Muller       |            |
| 212.   | 18. Ectober 1922                                   | 183        |
| *142.  | Un ben Großherzog Carl Auguft 22. October 1822     | 184        |
| 143    | Un bie Erbgroßherzogin Maria Paulowna 24. October  |            |
|        | 1822                                               | 185        |
| *144.  | An J. G. Leng 25. October 1822                     | 185        |
| *145.  | An Breitfopf und Bartel 23, [27.] October 1822 .   |            |
| 146.   |                                                    |            |
| 147.   | Un 3. S. Gruner 29. October 1822                   | 188        |
| 7148.  | An Carl Christoph Friedemann Trangott Gorbel       | 140        |
| 140    | 30, October 1822                                   | 189<br>190 |
| 149,   | An S. Boifferee 31. October 1822                   | 192        |
| *151.  | An J. Heger 1. November 1822                       | 193        |
| 1152.  | An J. W. Riemer 1. November 1822                   | 194        |
| *153   | An ben Großherzog Carl August 2. Robember 1822     |            |
| *154.  | Un Johann Friedrich Blumenbach 4. Robember 1822    |            |
| *155.  | Mn 2. D b. Benning 4. Rovember 1822                | 196        |
| 156,   | Mn C. F. Belter 6. November 1822                   | 197        |
| 157.   | An Friedrich Siegmund Boigt 6. November 1822 .     | 198        |
| 138    | An J. Logi 7. November 1822                        | 199        |
| *1.39. | An 2. 2B Cramer 8. November 1822                   |            |
| *160.  | An F. W. Riemer 8. November 1822                   | 201        |
| *101.  | 0.3                                                | 3/14       |
|        | 1822                                               | 201        |

X Inhalt.

|               |                                                      | Seite       |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|
| *162.         | An Meurer und Baumann 10. November 1822              | 202         |
| <b>163.</b>   | An Friedrich Christian Fikentscher 10. November 1822 | 203         |
| 164.          | An Georg Friedrich Benede 12. November 1822 .        | 204         |
| *165.         | An F. W. Riemer 14. November 1822                    | 205         |
| <b>166.</b>   | An C. L. F. Schulz 16. November 1822                 | 206         |
| <b>167.</b>   | An C. L. F. Schult 17. November 1822                 | 206         |
| <b>168.</b>   | An J. J. v. Willemer 18. November 1822               | <b>20</b> 8 |
| <b>*</b> 169. | An den Großherzog Carl August 18. November 1822      | 212         |
| <b>*170.</b>  | An den Großherzog Carl August 19. November 1822      | 213         |
| 171.          | An C. L. F. Schult 25. Rovember 1822                 | 218         |
| <b>*</b> 172. | An C. E. J. Weller 27. Rovember 1822                 | 214         |
| 173.          | An Johann Wolfgang Döbereiner 27. November 1822      | 214         |
| <b>*174</b> . | An J. C. Weffelhöft 28. Rovember 1822                | 215         |
| 175.          | An den Großherzog Carl August 29. Rovember 1822      | 216         |
| 176.          | An C. G. D. Rees v. Efenbect 29. November 1822 .     | 218         |
| <b>*</b> 177. | An J. G. Beng 1. December 1822                       | 219         |
| *178.         | An den Großherzog Carl August 4. December 1822       | <b>22</b> 0 |
| 179.          | An Heinrich Carl Abraham Gichstädt 4. December 1822  | 221         |
| <b>*</b> 180. | An Johann Jakob Lechner 6. December 1822             | 222         |
| *181.         | An G. B. Loos 9. December 1822                       | 223         |
| 182.          | An C. L. F. Schult 9. December 1822                  | 224         |
| *183.         | An den Großherzog Carl August 11. December 1822      | 227         |
| 184.          | An C. F. E. Frommann 11. December 1822               | <b>22</b> 8 |
| 185.          | An J. W. Döbereiner 11. December 1822                | 229         |
| <b>*</b> 186. | An Johann Michael Färber 12. December 1822           | <b>23</b> 0 |
| 187.          | An C. L. v. Anebel 12. December 1822                 | <b>23</b> 0 |
| 188.          | An C. E. v. Anebel 14. December 1822                 | 231         |
| 189.          | An C. F. Zelter 14. December 1822                    | 234         |
| <b>*19</b> 0. | An Johann Friedrich Mayer 16. December 1822 .        | 236         |
| *191.         | An J. F. v. Cotta 17. December 1822                  | 236         |
|               | An C. F. E. Frommann 19. December 1822               | 237         |
|               | An Johann Gottlieb Langheinrich 19. December 1822    | 237         |
|               | An J. H. Meyer 20. December 1822                     | <b>23</b> 8 |
| 195.          | An S. Boifferée 22. December 1822                    | 239         |
| 196.          | An Johann Friedrich Posselt 25. December 1822 .      | 241         |
|               | An J. M. Färber 25. December 1822                    | 244         |
|               | An J. S. Grüner 25. December 1822                    | <b>24</b> 5 |
|               | An den Großherzog Carl August 26. December 1822      |             |

| 1 |             |                                                    |            |
|---|-------------|----------------------------------------------------|------------|
|   |             |                                                    |            |
|   |             |                                                    |            |
|   |             |                                                    |            |
|   |             |                                                    |            |
|   |             | Inhali.                                            | M          |
|   |             |                                                    | € itc      |
|   | SOLF        | An 3. S. Gruner 27. December 1822                  | 247        |
|   |             | Un 3 G. Jauper 27. Tecember 1822                   | 247        |
|   | 1915.       | An Friedrich Angust v Beulmig 27. Tecember 1822    | 248        |
|   | 263         | An L. B. Cramer 25. December 1822                  | 249        |
|   | 264         |                                                    | 249        |
|   |             | An C. E. F Weller 31. December 1822                | 252        |
|   | - SUNS      | Un den Großherzog Carl Anguft und die Großherzogin |            |
|   | W 2 1 =     | Coule 1. Januar 1823                               | 253        |
|   | *207.       | An Heinrich Lubwig Berlohren 1. Januar 1823.       | 254        |
|   | 34.36 J     |                                                    | 205        |
|   |             | An S. Boisferée 3. Januar 1823                     | 255<br>256 |
|   |             | An Carl August Constantin Schnauß 3. Januar 1823   |            |
|   |             | An 3 G. Leng 4. Januar 1823                        | 257        |
|   | *213        | An C. F. G. Frommann 4 Januar 1823                 | 258        |
|   |             | An Johann Jafob b. Bergelius 3. [4.] Januar 1823   | 259        |
|   |             | Un & 2. F. Schuly 4 Januar 1823                    | 261        |
|   |             | An Gebruder Ramann 4. Januar 1823                  | 262        |
|   | 217.        |                                                    | 202        |
|   | 21%,        | Un C. F. v Reinhard 6, Januar 1823                 | 264        |
|   | 219.        | An Friedrich Christoph Perthes 4 [6.] Januar 1823  | 265        |
|   | 250         | An Carl Caiar b. Leonhard 6, Januar 1823           | 266        |
|   | .551.       |                                                    |            |
|   | 500         | An Theodore Ulrife Copfie b Levehow 9 Januar 1823  | 269        |
|   | 223.        | Un Grafen R. v. Sternberg 12 Januar 1823           | 270        |
|   | 224.        |                                                    | 277        |
|   |             | Un G. G Helbig 17. Januar 1823                     | 278        |
|   | 226.<br>227 | An C. F Zelter 18, Januar 1823                     | 279<br>281 |
|   | 527K        | An C. J. A. v Conta 23 Januar 1823                 | 281        |
|   | *220        | An I h. Meyer 26. Januar 1823                      | 252        |
|   | 230,        |                                                    |            |
|   | *281.       | An Friedrich Ludwig v. Froriep 27. [? Jonnar 1823  |            |
|   | 212         | An C. & & Frommann 29. Januar 1823                 | 286        |
|   | *233,       | An Tomitianus Nowal 29 Januar 1823                 | 287        |
|   |             | max                                                | A .        |

234 Mu b. L b. Rnebel 29. Januar 1823 . .

XII Inhalt.

|              |                                                    | Cette |
|--------------|----------------------------------------------------|-------|
| *237.        | An 3. S. Deper 30. Januar 1823                     | 290   |
| 238.         | An 3. F. Boffelt 31. Januar 1823                   | 291   |
| 289.         | An C. G. Carus 31. Januar 1823                     | 293   |
| *240.        | An Breichauptmann v. Breint 2. Februar 1823        | 294   |
| 241.         | Un 3. G. Zauber 2. Februar 1823                    | 296   |
| *242.        | Un F. 28. Riemer 2. Februar 1823                   | 298   |
| 243,         | Un E. G. F. Deger 2. Februar 1823                  | 298   |
| 244.         | Un C. G. D. Rees b. Gfenbed 2. Februar 1823        | 299   |
| <b>*245.</b> | Un 3. F. v. Cotta 3. Februar 1823                  | 302   |
| *246.        | An Johann Balentin Abrian 3. Februar 1823          | 303   |
| *247.        | Un 3. S. Meijer 3. Februar 1823                    | 304   |
| *248.        | Un J. F. G. Schloffer 3. Februar 1823              | 304   |
| 249,         | Un C. B. v. Ruebel 5. Februar 1823                 | 306   |
| 250.         | An F. 20. Riemer 5. Februar 1823                   | 306   |
| *251.        | Un C. F. E. Frommann 9. Februar 1823               | 307   |
| 252.         | An 3. 20. Tobereiner 9, Februar 1823               | 308   |
| 258.         | Un C. E. A. b. hoff 9. Februar 1823                | 309   |
| *254.        | Un Christian Rebbien 14. Februar 1823              | 311   |
| *255,        | An den Großherzog Corl August 14. Februar 1×28     | 312   |
| 256.         | An die Erbgroßherjogin Maria Paulowna 16. Februar  |       |
|              | 1823                                               | 812   |
| *257.        | Un 3. S. Mener 15. Plary 1828                      | 313   |
| *258.        | Un J. H. Meher 22. Mary 1823                       | 313   |
| 259,         | Un C. F. Belter 23. Marg 1823                      | 314   |
| *260.        | Un F. B. Riemer 28. Marg 1823                      | 314   |
| 261.         | An ben Großherzog Carl August 81. Marz 1828 .      | 815   |
|              |                                                    |       |
|              |                                                    |       |
| Lesari       | ten                                                | 317   |
|              | *An August v. Goethe 1. Mai 1522                   | 333   |
|              | *Arauter an Christian Heinrich Richter 7. Mai 1822 |       |
|              | "John (? Stabelmann?) an Dr. Fifcher 13. Mai 1822  |       |
|              | *Un 3. 2B. Gradt 19, August 1822                   | 368   |
|              | "Un Rees b. Gfenbed Ditte October 1822             | 393   |
|              | *Un G. Borfferee                                   | 398   |
|              | *Un R. Grafen v. Sternberg [Schema] 23. Robember   |       |
|              | 1822                                               |       |
|              | "Un 3. D. Meyer zweite Balfte December 1822        | 423   |

| Juhalt.                                           | хии   |
|---------------------------------------------------|-------|
|                                                   | Seite |
| August b. Goethe an 3 2B. Tobereiner 16. Tecember |       |
| 1822                                              | 424   |
| Atteftat fur Johann Georg Barth 1. Januar 1823    | 432   |
| "An G. D Rochden Ende Januar 1823                 | 452   |
| An 3. F Rodilit Ende Januar 1823                  | 452   |
| *Mu Georg Christian Sartorius Ende Januar 1323    | 453   |
| August v Goethe an G Borneree, 3 F. von Cotta,    |       |
| 3. C. Gruner, 3. F Nochlit, 3. F H Schloffer,     |       |
| C & F Schalp, C. F. Belter 26. Februar 1823       | 463   |
| August v. Goethe an C L J. Schult 9 Dlarg 1828    | 463   |
| *August v Goethe an 3. 3 Elfan 10 Marg 1923 .     | 464   |
| "Anguft b. Goethe an J F. Poffelt 12. Darg 1323 . | 464   |
| *Anguft v Goethe an F. S. Bo gt 12, Darg 1823 .   | 465   |
| "August v Goethe on & G. Carns 12, Marg 1823 .    | 405   |
| August b Goethe an 3 F & Schloffer 14. Marg       |       |
| 1823                                              | 400   |
| Maguft v Goethe an S. Boifferde 14. Mary 1828 .   | 467   |
| Auguft v Goethe an C. L. F. Schult 14. Marg 1823  | 487   |
| August b. Goethe an C. & Belter 16. Marg 1823 .   | 468   |
| "August b. Goethe an G. & G. Frommann 17. Marg    |       |
| 1823                                              | 469   |
| August v Goethe an G. G. F. Meyer 17, Dlarg 1823  | 469   |
| Bromemoria an ben Großherzog Carl August 19. Marg |       |
| 1823                                              | 470   |
| Maguft v Gorthe an & & v Leonhard 21. Mary 1523   | 471   |
| Tagebuchnetizen                                   | 473   |

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

fende hieben das Verzeichniß einiger Kupferstiche, welche in der nächsten Auction für mich zu erstehen bitte. Da es nun alle solche sind die ich zu besitzen wünsche, so wäre es mir nicht zuwider, wenn auch ein etwas höherer Preis dafür gezahlt werden müßte.

Zugleich hab ich in Auftrag eine freundliche Ansfrage zu thun:

Der selige hiefige Hofmahler Hofrath Jagemann hinterließ eine Sammlung von Kupfern und Handsgeichnungen, worunter manches Gute sich besindet, welches man auch in hiefigen Sammlungen zu besisten wünschte; weil aber der Vormund nicht verantworten tonnte, einzelnes aussuchen zu lassen, da der Preissschwer zu bestimmen ist; so gedächte man das Ganze nach Leipzig zu senden und Ihrer Borsorge zu überlassen, auch sodann von hier aus einige Commission zu geben von Blättern, welche man aufzeichnen würde.

richtet zu sehn wünschten, wie ich denn bemerke, daß kein Katalog vorhanden und derselbe also dort unter Ihrer Aufsicht zu sertigen wäre; so wie denn auch die übrigen Bedingungen und Kosten zu melden bitte.

Der Vormund der Jagemannischen Tochter, Herr s Rath und Geh. Referendar Helbig, wird sich alsdenn unmittelbar mit Ihnen in Verbindung setzen.

Der ich mit den besten Wünschen und mit Bersicherung vollkommener Hochachtung die Ehre habe mich zu unterzeichnen.

Weimar den 3. April 1822.

2.

An Friedrich Wilhelm Riemer.

Mögen Sie, mein Werthester, benkommenden Bogen einige Aufmerksamkeit schenken, damit wir uns Frehtags weiter darüber berathen können; ich denke sodann etwa im nächsten Stück Kunst und Alterthum in dem= 15 selben Sinne die Sache weiter zu verfolgen.

Weimar den 4. April 1822.

G.

10

3.

An Johann Georg Lenz.

Indem die bedeutende Correspondenz vom vorigen Jahre dankbar zurücksende, wünsche Glück zugleich, daß dieses neue so günstig angefangen hat. Sollten wir » Herrn Cramer zu Dillenburg nicht auch etwas Freundliches exweisen? Nach dem was er mir gefendet zu schließen, muß die an das Kabinett eingeschickte Suite von Bedeutung sehn.

Ferner liegt ein Verzeichniß ben von brasilianischen Stufen, mit deren Anblick Serenissimus Sie selbst nächstens zu erfreuen gedenken.

Die Unschläge zu ben Schranken find approbirt an Farbern gegeben worden.

Wenn ich zu Erfüllung geäußerter Wünsche etwas bentragen kann, so thue es gerne; in einiger Zeit gibt es Gelegenheit. Serenissimo beshalb unterthänigsten Bortrag zu thun.

ergebenft

Weimar den 4. April 1822. 3. 28. v. Goethe.

4.

### Un Carl Emil Belbig.

Auszug aus des Universitäts-Proclamator Weigel zu Leipzig Schreiben vom 6. April 1822.

lung hier ganz gut verkausen würde. Wollten Ew, pp. hochgeneigtest veraustalten, daß die Sammlung nach der Oftermesse hieher gesendet würde, so könnte mein Sohn ben etwas ruhigerer Zeit den Katalog darüber schneben. Er läßt sich für den gedruckten Bogen 5 rh. zahlen; ein sehr mäßiger Preis, da die Arbeit mülssam ist, und ein Bogen viele Nummern saßt.

Der Abzug beh der Auction ist an Kosten, den Druck inbegriffen, 3 gr. vom Thaler, noch immer derselbe Abzug als 1782, wie Rost diese Auctionen ansing, die an manchen Orten Nachahmung, aber keinen Fortgang fanden. Die Ursache mag in der Localität, zum Theil aber auch darinnen liegen, daß die Unternehmer Kausseute waren, wobeh sich die Sammler nicht immer zufrieden gestellt sinden konnten."

Da auf den Bogen ungefähr 300 Rummern gehen, so kann man sich die Rechnung voraus machen. Wich vönkt die Forderung billig, denn es ist viel Arbeit daben.

Mögen Ew. Wohlgeboren sich nun deshalb weiter mit Weigeln benehmen, so wird diese Angelegenheit mit wenigem abzuthun seyn.

Mit den beften Bunfchen

ergebenft

Weimar den 9. April 1822.

J. W. v. Goethe.

15

**5.** 

An Rurt Polycarp Joachim Sprengel.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

erhalten hieben das Verzeichniß der im Jahre 1821 » der weimarischen Bibliothek einverleibten botanischen Werke; wollten Dieselben nunmehr bemerken, in welcher Zeitfolge solche gewünscht würden, so könnte man die 1822.

Ginteitung treffen, daß jedesmal eine proportionirte, irgend einen nicht allzu großen Kasten füllende Sendung überschickt würde, nach deren Rückkehr sodann eine sernere folgen könnte.

Wie es mir nun zu befonderem Vergnügen gereicht, Gw. Wohlgeboren in gegenwärtiger Angelegenheit gefällig zu sehn, so werden die Bibliotheks-Subalternen einige ihnen zugedachte Remuneration dankbar anerkennen.

Mit vorzüglicher Hochachtung mich unterzeichnend. Weimar den 10. April 1822.

6.

Un Lubwig Bithelm Gramer.

### Em. Wohlgeboren

fo bedeutende als unterrichtende Sendungen, die Sie der mineralogischen Societät und mir gewidmet haben, würden mich noch mehr erfreuen, wenn ich mich nicht eben deswegen doppelt und drehfach als Ihren Schuldner bekennen müßte.

Dieses Gefühl wird mir, obgleich nur wenig, leichter dadurch daß ich die Berfäumniß einem Dritten pauschreiben kann.

Herrn Veschorner in Schlackenwalde hatte ich schon im Herbst 1820 um diejenigen Gegenstände ersucht, welche Ihnen abgingen, und zwar auf eine Weise die mich hoffen ließ, derselbe werde zu einer hübschen Sendung sich verpflichtet halten. Ich erhielt aber nichts, und als ich im Herbste des vergangenen Jahres nachfragte, war berselbe nach Pilsen versett, wodurch ich meine Hoffnung nur noch weiter entrückt fah.

Außer Gebirgsarten, die nicht in Ihre Sammlung 5 einschlagen, hatte ich wenig Gewinn, etwas Wavelliten, Egerane; mit begleitendem fasrigen Urkalk. Dann folgte etwas linsenförmiges Gisen von Rokigan und bergleichen, das ich seiner Geringfügigkeit wegen nicht Doch geb ich die Hoffnung nicht 10 anzubieten traue. auf, Ihnen gegen so vieles Schone und Gute auch etwas Erfreuliches zu erwidern. Übrigens hat meine Sammlung gewiffermaßen stillgestanden, indem ich ben eintretenden Umftänden ganz andere Bedürfnisse zu befriedigen hatte.

Daß Sie von Ihren so lange redlich und thätig, zulett nicht mit ganzer Zufriedenheit geführten Geschäften entbunden sind, dazu wünsche von Herzen Glück! Ich würde ben solcher Beruhigung Ihrer werthen und belehrenden Unterhaltung desto freudiger so genießen, wenn es mir vergönnt ware, meine Baterstadt und deren Nachbarschaft wieder zu besuchen.

Ich empfehle mich zum beften und freue mich der Stunde wo es mir gelingt, Ihnen irgend etwas Angenehmes zu erzeigen.

ergebenft

15

25

Weimar den 10. April 1822. J. W. v. Goethe.

7.

Un den Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Ew. Königliche Sobeit

taben durch gnädige Mittheilung des dankbarlichst zurückgehenden Buches mir sehr viel Bergnügen verschafft; es war das erste was ich von Hoffmann las, und es ist nicht zu läugnen, daß die wunderliche Art und Weise, wie er das bekannteste Locale, gewohnte, za gemeine Zustände mit unwahrscheinlichen, unmöglichen Vorfällen verknüpft, einen gewissen Reiz hat dem man sich nicht entziehen kann.

Lebrität erhielt, kommt dem Berleger sehr zu statten; nur werden diesenigen Leser, welche etwas Berjängliches darin erwarten, sich gar sehr getäuscht sinden. Der Bersasser ist viel zu klug, als eine gewisse mittlere ihriststellerische Lausbahn, auf der es ihm so gut gelingt, sich durch irgend eine Berwegenheit zu vertämmern.

Weimar ben 12. April 1822.

8.

Un Friedrich heinrich Wilhelm Rorte.

[Concept.]

Bey Ew. Wohlgeboren nach so langer Zeit mein und Undenken wieder zu erneuern, mich nach Ihrem und

der lieben Ihrigen Befinden zu erkundigen, ergreife gegenwärtig ohne Bedenken eine etwas sonderbare Gelegenheit.

Sie haben in dem Archiv der Urwelt uns Nachricht und Abbildung eines Urstier=Schädels gegeben, welches beides mich und die hiesigen Naturfreunde ganz besonders interessirt. Wir fanden nämlich nicht nur schon vor geraumer Zeit zweh Hornkerne solcher Art in dem Ilmkiese, sondern es ist auch im vorigen Sommer in den Torsmooren von Haßleben, des Amtes w Großrudestedt, hinter dem Ettersberg und also in der Unstrutregion, ein ziemlich vollständiges Skelett eines solchen Thiers gefunden und in Jena aufgestellt worden.

In der Behlage Nr. 1 finden Dieselben das Maaß wieses Haßleber Stieres, den Kopf ausführlicher, mit einem ungarischen stelettirten Stierkopf, sodann aber auch mit Ihren Angaben, sowohl des Urstiers von Frose als des voigtländischen, tabellarisch verglichen.

Nach denen eingeschriebenen Zahlen würden Ihre seiden Häupter, sowohl der ältere als neuere, kleiner als die unsrigen erscheinen, da aber der Ihre nach Halberstädter Werkmaaß und also nach dem in ganz Preußen angenommenen rheinländischen Fuß gemessen ist, dieser aber 1 und 1/10 Zoll größer ist als das Leipziger und daher auch als unser Maaß; so ginge beh Vergleichung daraus hervor, daß Ihre beiden Köpfe wenigstens in einigen Theilen größer sehen als die

unfrigen. Weil es nun aber wünschenswerth wäre, daß man hierüber ganz in's Klare tame, eine berechnende Bergleichung aber zweher Maaßstäbe immer auf tleine Brüche führt; so trag ich um so weniger Bedenken mich an Dieselbigen zu wenden, als ich nach Betrachtung Ihres wohl durchdachten Aufsahes vorauseiehen darf, daß die Nachricht und nähere Kenntniß unfres Fundes auch Sie gewiß intereisiren wird.

Meine Bitte geht also dahin: Sie möchten in die leergelassenen Columnen der Tabelle Nr. 2 das Maaß der ben Ihnen vorhandenen Schädel, nach bepliegendem Maaßstab gemessen, gefällig eintragen, wodurch eine Annäherung sich gewiß hervorthun wird.

Noch füge hinzu, daß die Gestalt unseres Schädels mit dem Ihrigen vollkommen übereintrifft, besonders aber die Inwärtsbeugung der Hörner; allein es sehlt beh und ein größerer Theil des Oberkiesers und die Thränenbeine, das Übrige jedoch ist aus der Tabelle zu ersehen. Da ich nun in dem eben zu edirenden vierten Heste der Morphologie dieser Erscheinung zu gedeuten und mich Ihres Antheils zu rühmen hoffe; so bitte um baldige gesällige Ersüllung meines Wunsehes. Wogegen ein Gremplar meiner zweh nunmehr abzuschließenden Kände: Über Naturwissenschaft worten soll.

Darf ich zugleich meine Bitte wiederholen, mich Ihrer theuren Gattin zu empfehlen und mir von Ihrem beiderseitigen guten und glücklichen Besinden freundliche Nachricht zu geben? Weimar den 13. April 1822.

9.

## Un ben Großherzog Carl August.

Unterthänigster Vortrag!

Ew. Königliche Hoheit

haben vor einiger Zeit befohlen, daß man ernstlich an die Ordnung des bis jett einigermaßen vernachlässigten Münzkabinetts denken solle, da man denn beh näherer Betrachtung frehlich eine bedeutende Arbeit vor sich sah; denn diese zwehmal geflüchtete Sammlung vonnte aus Zerrüttung und Verworrenheit durch einen bejahrten Ausseher nicht wieder hergestellt werden.

Das Nöthigste ben dem neuen Angriff schien eine Worarbeit, welche durch eine wunderliche bisherige Anordnung herbehgeführt wird. Man hatte nämlich 15 Minzen und Medaillen fremder Länder mit zu den sächsischen Fürsten gelegt, welche sie verehrt hatten, wodurch die historische Reihe unterbrochen und der eigentliche Zweck eines sächsischen Hauskabinetts wo nicht vereitelt, doch gestört wurde. Man ließ daher veräumige Schränke versertigen, sie mit blauem Tuche auslegen, damit alles Fremdartige wohlgeordnet darin Platz nehmen und besonders katalogirt werden könne. Dadurch würde der doppelte Vortheil entstehen, daß

man gedachte Münzen und Medaillen in gute anschauliche Ordnung brächte, zugleich aber in den Schränken des eigentlichen Hauptkabinetts der sächsischen Münzsammlung Platz gewänne, um auch daselbst eine neue Ginrichtung bequemer herzustellen.

Indem man aber zu dieser Vorarbeit zu schreiten die Absicht hegt, so kommt dasjenige abermals zur Sprache, was schon früher mit Staatsminister von Boigt sel. östers beredet worden, daß dieß nämlich ein Geschäft sen, welches nicht ohne besondere Remuneration könne unternommen und geführt werden, es sen nun, daß man eine eigene Person dazu anstellen oder, welches sür räthlicher zu halten, einem schon Angestellten die Arbeit übertragen wolle. Da man nun aber in den letzen Lebenssahren des genannten höchst verdienten Geschäftsmannes hierüber sich nicht entscheiden können, auch Höchst Tenenselben deshalb unterthänigssten Vortrag zu thun nachher gezaubert, so ist eigentlich hierin die Ursache zu suchen, warum dieses Geschäft nicht mit Ernst angegriffen worden.

Nun aber hat man gegenwärtig dem Bibliothekar Rath Bulpius, welcher sich in jedem Sinne zu dieser Arbeit qualisicirt, den Austrag gegeben, die Lage der Sammlung genau anzuschen und zu deren herzustellender Ordnung diensame Vorschläge zu thun; welches denn auch vorläusig von ihm geschehen, und sind sogleich neue Schränke zu obgemeldetem Zweck schon eingerichtet worden. In Gesolg dessen aber trat er mit einer Vorstellung hervor, welche benzulegen wir tein Bebenken tragen; da fie den Plan enthält, wornach die Arbeit vorzunehmen, und demjenigen, der für sich selbst spricht, wohl erlaubt wird lebhafter zu seyn, als es ben Vorgesetzten geziemen möchte.

Es ift nämlich von einer Entschädigung die Rede, die ein folcher Mann gar wohl erwarten darf, der die von seinem Hauptgeschäft übrig bleibende Zeit auf literarische Arbeit seit vielen Jahren verwendet, wodurch er sich im Stande findet, seine Haushaltung zu 10 bestreiten und heranwachsende Kinder zu nütlichen Staatsbürgern zu erziehen.

Wie hoch er aber den eigentlich so zu nennenden literarischen jährlichen Erwerb gefteigert, liegt außer meiner Beurtheilung; dieß jedoch hab ich zu erwähnen, 15 daß er vor allem auf das Emolument Verzicht leisten muß, welches ihm seit vielen Jahren her in Jena zufloß, erst als dem der Schloßbibliothek Vorgesetzten, nachher als einem bey der neuen Einrichtung der akademischen Büchersammlung zugezogenen Mitarbeiter, 20 es konnte fich immer auf 100 rh. belaufen. Hierauf hat er nun vorläufig renuncirt, um diesen Sommer alle Zeit dem Müngkabinett widmen zu können, welches ihm denn schon von dieser Seite zu einer Entschädigung Hoffnung läßt.

Daß er seine Remuneration als ein Fixum wünscht, ift ihm nicht zu verargen, indem bey näherer Betrachtung der Sache wohl vorauszusehen ist, daß das

25

Geschäft sich in die Länge ziehen möchte; denn wenn auch die Sammlung selbst bald in Ordnung zu richten sehn mag, so werden doch nach und nach die Katalogen eine neue Gestalt annehmen müssen. Wie man sich denn nicht läugnen darf, daß das Geschäft selbst durch ein minutioses Detail dem Angestellten manche unzuberechnende Zeit kosten wird.

Berehrungsvoll mid unterzeichnend.

Em. Ronigliden Sobeit

unterthänigst treugehorsamfter

Weimar den 13. April 1822. 3. 2B. v. Goethe.

10.

Un den Großherzog Carl Auguft.

Em. Königl. Sobeit

verzeihen die Berspätung benkommenden schuldigen Berichts und sehen den Inhalt mit günstigen Augen an. 32 Sollte irgend ein Bedencken obwalten und noch einiges

ju erdriern sehn, so bitte mir ce wissen zu lassen.

Berehrend

unterthänigft

Beimar b. 14. Apr. 1822.

3. 2B. v. Goethe.

11.

Un Johann Wendelin Gradl.

[Concept.]

Dehmen Sie hieben, mein werthester Herr Inipector, mit meinen besten Grußen die Versicherung, daß es mir und meinen Freunden sehr leid gethan, Sie nicht, wie wir gehofft, beh uns zu sehen; dagegen bin ich und mehrere entschlossen, Sie diesen Sommer wieder zu besuchen in Hoffnung einer besseren Witterung.

Wollten Sie die Gefälligkeit haben einzurichten, s daß ich Anfangs May eine Kiste frischgeschöpfter kleiner Flaschen von beliebiger Anzahl erhalten könne, so geschähe mir eine besondere Gefälligkeit; da ich bis dahin mit meinem Wintervorrath reiche der sich sehr gut gehalten hat.

Dem verehrungswürdigen Herrn Prälaten bitte mich angelegentlichst zu empfehlen; ich freue mich gar sehr des Augenblicks, der mich wieder in seine Schöpfung und in seine Nähe führen wird.

Herrn Professor Zauper bitte mit den schönsten 18 Grüßen Behliegendes zukommen zu lassen; es freut mich gar sehr, unter den Ihrigen einen so werthen und wahrhaft verbundenen Freund zu wissen.

Wie ich denn noch ersuche, Frau v. Brösigke Gnaden, und wer von ihren theuren Anverwandten anwesend sehn sollte, meine besten Empsehlungen auszurichten, in Hoffnung daß sie allerseits die vorjährige Geneigtsheit gegen mich fortsetzen werden.

Schließlich vermelde noch, daß Mahler Scheerer hier ganz fleißig ist, sich sonst gefällt und seinen 25 Aufenthalt möglichst zu nußen sucht.

Von Freund Rehbein, welcher in diesen Tagen wegen wahrhafter Verdienste mit dem Charakter eines Hofrath und Leibmedicus erfreut, vermelde auch die besten Gruße.

Ben herrn Dr. heidler bitte meiner auch gefällig ju gedenken.

Beimar ben 14. April 1822.

#### 12.

Un Jojeph Stanislaus Bauper.

In Erwiderung Ihrer freundlichen Sendung begrüße Sie, mein werthester Herr Professor, zum allerschönsten und freue mich, Sie auf Ihren Wegen so rein und ruhig fortschreiten zu sehen.

Die Betrachtung Ihrer Aphorismen hat mich auf's neue erfreut, und ich mißbillige nicht, daß Sie die meinigen mit abdrucken lassen; es zeigt nur kräftiger von übereinstimmender Sinnesweise, worauf im Grunde alles ankommt und woben gar die Frage nicht ist, ob andere anders deuken.

Da Ihnen, wie ich aus Ihren Briefen sehe, die außerböhmische Literatur zeitig genug zu Handen tommt, so übersende nichts und mache Sie gegenswärtig nur aufmerksam, daß zu Michael von Kunst und Alterthum des dritten Bandes drittes Heft heraussgekommen, zu Jubilate aber meines Lebens zweiter Abtheilung fünster Band, mit Überspringen einiger mittleren, und das vierte Heft zur Naturwissenschaft und Morphologie ausgegeben werden.

Da ich, wenn nicht große Hindernisse dazwischen treten, Marienbad diesen Sommer wieder zu besuchen hoffe, so haben Sie die Güte, mir zu schreiben, was Sie etwa mitgebracht wünschen, weil mir doch manches zur Hand liegt, was Ihnen abgehen könnte.

Und somit leben Sie schönstens wohl, grüßen Sie ben Herrn Präfecten bestens und lassen Sie mich ein freudiges Wiedersehen hoffen.

treulichft

Weimar den 14. April 1822.

Goethe.

10

15

13.

An Johann Sulpiz Melchior Dominicus Boisserée.

Daß die heiligen drey Könige mit Ihrer Silbergabe ben mir glücklich angekommen, vermelde sogleich, vermisse aber die mir zugedachte amerikanische Münze; wahrscheinlich hat ein anderer Liebhaber sich deren bemächtigt.

Herrn Schwab grüßen Sie zum allerschönsten; der frühere Eindruck sowohl des Originals als seiner Übersetzung bleibt immer eben derselbige. Der Ton ist ihm glücklich gelungen, worauf beh solchen Dingen ja alles ankommt. Da er nun aber in dieser Be= 20 mühung so weit gegangen, so wünscht ich, daß er nach Anleitung der wenigen Worte siehe Kunst und Alterthum 3. Bandes 3. Heft pagina 141 die Reisen

des Mandeville studirte und die Übereinstimmung beider Schriften, sowohl dem ganzen Sinne als den mitgetheilten Einzelnheiten nach, bemerkte und notirte. Tadurch schließt sich das gegenwärtige Büchlein an eine andere Region und wird demjenigen, der sich mit der Geschichte der Neisen abgibt, interessant und nothwendig; auch hab ich srüher schon in Kunst und Alterthum darauf hingedeutet.

Nun aber seh für Ihre Steinbrücke der beste Dank; w der heilige Christoph wird von jedermänniglich als ein Wunder betrachtet.

Das schöne obgleich gefährliche Frühjahr entbindet mich nun auch von Winterarbeiten, die zwar ganz unterhaltend, aber doch immer mißlich waren. Möge Ihnen daraus auch einige Zufriedenheit entspringen, wenn die Leipziger Wesse diese stillen Bemühungen offenbaren wird. Hätte ich nicht so hinreichende Nostigen vor mir gehabt, so wär ich nicht durchgekommen; dergleichen Erinnerungsarbeiten sollte man nicht auf späte Jahre verschieben; indessen dent ich, soll es noch hinreichend unterhaltend, hie und da belehrend sehn.

Echreiben Sie mir, was Sie in der nächsten Jahresseit vorzunehmen gedenken; ich werde dießmal Böhmen vielleicht früher als sonst besuchen; die kurzen Tage baben auswärts und auf der Neise auch immer etwas hinderndes und Berdrießliches, wenn man im Sommer ben jedem Unternehmen im Freyen die Gränzen nicht zu schenen hat.

Dorthes Berte IV. nom 36 Co

Können Sie mir über die Anfrage auf behliegendem Blatt irgend eine genügende Auskunft ertheilen, so erweisen Sie mir eine besondere Gefälligkeit.

Mit den besten Grüßen an Bruder und Gesellen. treulichst

Weimar den 14. April 1822.

G.

# Unfrage.

Bon nachgemeldetem Bilde soll eine Copie in Augsburg bey einem gewissen Licentiaten verkäuflich sehn; sie hat die Aufmerksamkeit eines Reisenden auf sich 10 gezogen, der durch Kenner unterrichtet zu sehn wünschte, was davon eigentlich zu halten. Haben Sie es vielleicht, mein Werthester, selbst gesehen? oder können Sie von einem einsichtigen Freund in Augsburg davon nähere Nachricht erhalten, so würden Sie mich sehr 15 verbinden.

Pietro Cavallini, ein Kömer, Mahler und Bildhauer, Schüler des Giotto, welchem er an dem großen musivischen Gemählde, la Navicella di S. Pietro ge- w nannt, soll geholsen haben; andere musivischen Arbeiten von diesem Künstler sind noch in den Kirchen S. Maria di Trastevere und S. Paul suor delle Mure vorhanden, wo sich noch ein in Holz geschnistes Crucisix besindet. Frescomahlereien von Cavallini 25 sind zu Assistige Verkündigung in der Kirche der Serviten für seine Arbeit gehalten wird; er selbst hat in andern Kirchen die gleiche Darstellung auf ähnliche Weise noch ein paarmal wiederholt. Jenes wunderthätige Bild aber ist von Meistern späterer Beit unzählige Mal vervielfältigt vorhanden, das heißt: es sind ben gewissen Gelegenheiten Copien von jenem für heilig gehaltenen Gemählde gemacht und diese dann wieder copirt worden und wohl ist es möglich, daß dergleichen selbst von guten Meistern versertigt sich vorsinden. Cavallini soll um die Hälste des vierzehnten Jahrhunderts gearbeitet haben.

#### 14.

Un Chriftian Ernft Friedrich Weller,

Dit den besten Wünschen für alle, besonders für Bernhards Genesung schide das Übersendete zurück. Ben und geht alles ganz leidlich, und Walther darf possen, bald wieder den Garten zu besuchen. Alles was sich auf Lucrez bezieht foll mir sehr angenehm sehn.

Weimar ben 17. April 1822.

3.

#### 15.

### Un J. 2B. Riemer.

Herthefter, der drenßigste Wogen, woraus nunmehr in Bergleichung mit dem Manuscript erhellt, daß das Ganze etwa 32 Bogen geben wird;

ich freue mich des endlichen Abschlusses dieses Werts und danke zum schönsten für treue Theilnahme zu Förderung desselben.

Das neue Manuscript zur Morphologie hat zum Absenden Zeit bis Sonnabend den 27.; doch wünscht ich solches morgen mit Ihnen überhaupt zu besprechen, vorzüglich empsehle Ihrer Ausmerksamkeit den Aussah über weimarische Pflanzencultur, ob vielleicht noch etwas daran zu thun wäre.

Hiebey dankbar das Ordinarium, ein schuldiges se Extraordinarium nehmen Sie wohl morgen gefällig mit. Weimar den 18. April 1822.

### 16.

An Johann Friedrich v. Cotta.

# Ew. Hochwohlgeboren

erhalten hieben die Berechnung, wie ich sie aus meinen Papieren gezogen, mit dem Wunsche daß sie der Ihrigen 15 möge conform sehn; woben ich meinen Dank für fortsgesetes Wohlwollen und Zutrauen abermals aussspreche.

Zugleich vermelde daß ich so eben beschäftigt bin, meine sämmtlichen poetischen, literarischen und wissen= 20 schaftlichen Arbeiten, sowohl gedruckte als ungedruckte, übersichtlich aufzustellen, sodann aber das Ganze meinem Sohne und einem geprüften gelehrten Freunde in die Hände zu legen, damit der weitläufige und in

manchem Sinne bedenkliche Nachlaß in's Klare komme und auch von dieser Seite mein Haus bestellt sen. Ist das Geschäft vollbracht, so gebe Kenntniß davon, Ew. Hochwohlgeboren einsichtigen Rath und sernere geneigte Theilnahme erbittend.

Gegenwärtig nur noch die treuften Wünsche für Ihr Wohl und das Gelingen aller Ihrer bedeutenden Unternehmungen.

gehorfamft

Weimar ben 19, April 1822.

Goethe.

17.

Un Chriftian Friebrich v. Ctaff.

[Concept.]

[19. April 1822.]

Sie haben mich dießmal, mein werthester Herr und junger Freund, durch bildliche Darstellungen gar sehr erfreut, aus einem Lande wo alle Jahrszeiten in der größten Herrlichkeit austreten. Nehmen Sie weinen lesten Dank dasür, daß Sie mich im Geiste wieder zurück in jenes irdische Paradies führen wollen; ert, alten Sie mir ein freundliches Andenken und geben mir davon einen Beweis, daß, wenn Sie Weimar wieder besuchen, Sie auch das Ahnliche, was ich allenfalls noch vorweisen kann, theilnehmend betrachten.

Ihrer lieben, meinem Hause auch burch Freund ichaft innig verbundenen Frau Gemahlin bitte mit gleicher Einladung uns sämmtlich bestens zu empsehlen.

Weimar ben 18. April 1822,

### 18.

## An ben Großherzog Carl August.

# Ew. Königlichen Hoheit

gnädigstem Besehl gemäß ward sogleich dem Prosessor Sprengel zu Halle ein Berzeichniß überschickt, was von botanischen Werken vergangenes Jahr durch höchste Borsorge zur Bibliothek gekommen. Er hat sich daraus einige ausgewählt und sich selbst einen Termin zur Rückgabe sestgeset; die Absendung wird nun sogleich erfolgen. Doch wollte gebeten haben, es möge Ew. Königlichen Hoheit gefallen, bepliegenden Schein selbst zu autorisiren, weil eine solche Mittheilung über die Besugniß hinausgeht, welche bisher der Leitsaden meiner Berwilligung gewesen, und mir der Sache gemäß scheint, Ew. Königliche Hoheit in Kenntniß geseht zu sehen, wo solche kostbare Werke sich der Zeit besinden.

Ich ergreife die Gelegenheit, Höchst Denenselben für 18 die Ansicht der wundersamen Bromelia verpflichtet zu danken; es ist mir nicht leicht eine merkwürdigere Bildung vorgekommen. Die kräftige Gedrängtheit eines stiellosen Zustandes, die größte Mannichfaltig= keit der Gestalt, zusammengezogener und ausgedehnter worgane muß man mit Augen sehen, um sich davon einen Begriff zu bilden.

Einiges andere nicht Unbedeutende für das Nächste versparend

unterthänigst

25

Weimar den 20. April 1822. J. W. v. Goethe.

19.

### Un Carl Suftab Carus.

### Em. ABohlgeboren

die angenehmen Bilder zurücksendend, füge auch zugleich den schriftlichen Aufsatz hinzu; beide stehen in dem reinsten Bezug und deuten auf ein zartes gefühlvolles. Gemüth, das in sich selbst einen wahren haltbaren Grund gesunden hat. Die hiesigen Kunststeunde wallsfahrteten sleißig zu dieser lieblichen Erscheinung und eigneten sämmtlich mit Behagen und Zufriedenheit seder sich das Seinige zu. Haben Sie daher sehr vielen Dank sir die Mittheilung, wobeh ich nur wünsche, daß die zarten Arbeiten wieder glucklich zu Ihnen gelangen mögen, worüber mir gefällige Nachricht erbitte.

Die so wohl gedachten als schön geschriebenen Briese über Landschaftsmahleren sollten Sie dem Publicum nicht vorenthalten; sie werden gewiß ihre Wirlung nicht versehlen und für die mannichfaltigen Unklänge der Natur das Auge der Künstler und Liebhaber glücklich aufschließen.

Wenn ich nun von der andern Seite betrachte, tote tief und gründlich Sie das organische Gebild erfassen, wie scharf und genau Sie es charafteristisch darftellen, so ist es wirklich als ein Wunder anzuschen, daß Sie ben solcher Objectivität so gewandt sich zeigen in demjenigen, was dem Subject allein anzugehören sicheint.

Der ungeachtet Ihrer deutlichen Zeichnung in den Druckerstock sich eingeschlichene Fehler läßt sich leider nicht wieder herstellen, daher werde das erratum bemerken, wie Sie es angezeigt haben. Lassen Sie mir von Zeit zu Zeit, wie Ihre Tafeln fertig werden, seinen Abdruck sehen, damit ich die Ungeduld auf Ihr erst in einem Jahre zu hoffendes Werk einigermaßen beschwichtige.

Das neueste Heft meiner Morphologie etc. übersende nächstens.

treulich theilnehmend

Weimar den 20. April 1822. 3. W. v. Goethe.

### 20.

Un Ernst Chriftian August v. Bersborff.

## Ew. Erzellenz

haben mir die schönen Frühlingstage höchst exfreulich werden lassen und mir darin einen seltenen Genuss 15 verliehen.

Denn ich muss leider gestehen daß ich Sophotles, dem großen Meister meiner früheren Jahre, in der letzten Zeit, durch Lebens= und Literatur Zerstreuungen abgehalten, mich nicht mehr zu nahen wusste. Nun waber lässt mich Ihre Vermittlung ihn auf einmal wieder, in vaterländischer Sprache, ohne Anstos, sasse lich und geniesbar vernehmen, zugleich neu und alt, immer von demselben, ja von erhöhtem Werthe.

Empfangen Ew. Exzellenz daher meinen verbindlichsten Danck für die so schähbare Aufregung, mit dem Glückwunsche: daß ben so bedeutenden, verwickelten Geschäften noch ein heiterer Rückblick in frehere Zeiten und eine Unmuthung an die höchsten einfachsten Kunstgenüsse geblieben; welcher Antheil sich so frisch erhalten hat daß Sie uns noch jeht das gültigste Zeugniss davon mittheilen mögen.

Der ich mich zu daurendem Wohlwollen, so lang wes in Ihrer Nahe zu verweilen gegönnt ist, angelegentlichst empsehlend, eine geneigte Fortsehung für die Meinigen, spaterhin wünschen und hoffen darf.

> Wahrhaft verehrend aufrichtig anerkennend ganz gehorfamft

Weimar b. 20. Apr. 1822.

3. 2B. v. Goethe.

#### 21.

Un Johann Friedrich Rochlig.

Echreiben und Sendung, mein Theuerster, hat mich höchlich erfrent. Wer aus innerem Triebe treulichliebevoll arbeitet und mittheilt, darf an reiner Aufnahme nicht zweiseln. So haben Sie mich durch "Ihre romische Geschichts-Cpoche ganz eigentlich gefördert, indem ich, ben Veranlassung der von Anebelichen Übersehung des Lucrez, mich in der Zeit aufhalte, die der welche Sie betrachten unmittelbar vorausgeht; suche ich mich also in Ihren Sinn recht eigentlich zu sinden und übertrage Ihre Ansichten nur einige Schritte rückwärts, so bringt es mir gar viel Vortheil; denn es ift einer mündlichen Unterredung zu vergleichen.

Ihre treffliche mir wohlbekannte Schilderung jener Leipziger Unglückstage lese ich wieder und bewundere abermals die besondere Fügung, daß ein Mann von Ihrem Geist und Sinn, in Augenblicken wo uns die Sinne vergehen, das Übergewicht eines angebornen und wohlgeübten Talents empfindet, zur Feder greift, das Unerträgliche in der Gegenwart zu schildern. Sie erhalten nächstens dagegen einen treuen Abriß meiner wunderlichen Militairlausbahn; auch durch diese Erbetränkheit der Welt mußt ich einmal durch, damals ging ich der Weltgeschichte entgegen, nachher hat sie uns am eigenen Herde ausgesucht.

Daß Sie sich aus dem letzten Stücke von Kunst und Alterthum gerade dasjenige aneignen, was ich im besten Humor geschrieben, freut mich sehr. Der Zustand des Schreibenden theilt sich dem wahren Leser sogleich völlig mit, und ich erkenne dankbarlich den schonen Widerklang freundschaftlich=einstimmiger Gesinnung. »

Ist die Melodie von Zelter: Um Mitternacht zu Ihnen gelangt? ich bin, so oft ich sie höre, sehr davon erbaut. Was Sie selbst über Musik mittheilen wollen, soll mir höchst willkommen sehn.

Möge Ihre schöne Thätigkeit von allen Seiten » her belohnt werden.

treulich verbunden

Weimar den 22. April 1822. 3. W. v. Goethe.

22.

#### Un &. 2B. Riemer.

Mögen Sie, mein Werthester, Benkommendem nochmalige Aufmerksamkeit gönnen; ich bin dem Bersfasser bis an's Ende seiner Abhandlung gefolgt und habe innerhalb seinen Stil etwas aufzuklären gesucht.

3 Vielleicht gelingt Ihnen das Weitere. Es ist Zeit, wenn wir solches Frentag besprechen.

Weimar ben 22. April 1822.

(3).

23.

### Un C. G. F. Weller,

#### [Concept.]

Compters Vergleichung, mein Werthester, habe nach Frankfurt geschickt; ich hoffe, man soll mit dieser 10 Arbeit zufrieden sehn. Indessen, dächt ich, ginge Compter weiter, da er doch immer nur eine Seite des Popiers beschreiben wird. Ich wünsche, daß er die Zeit, welche er zu diesem Geschäft verwendet, vorläufig bemerke und mit den Stunden vergleiche, 10 die er sonst dem Bibliothekskatalog widmet, damit man wenigstens eine Art Haltpunct habe, wie diese schwierige und in die Länge sich ziehende Arbeit zu remuneriren seh.

Womit ich denn wohl zu leben wünsche und gute 20 Nachrichten von unfern Freunden hoffe, bis ich fie ben

wachsender schöner Jahrszeit zu besuchen denken kann. Sollte etwas vorfallen, so ersuche mir es baldigst zu melden.

Weimar den 25. April 1822.

24.

An C. G. Carus.

Ew. Wohlgebornen

Geneigtheit läßt mich hoffen, daß Sie den Überbringer dieses freundlich aufnehmen, auch meine und seine Wünsche wohltvollend erfüllen mögen.

Ein talentvoller Jüngling Friedrich Breller. Schüler des hiesigen Zeicheninstituts, welcher schon 10 das vergangene Jahr einige Zeit in Dresden zugebracht und auf der Gallerie zwey nicht große Gemählbe nach Ruysdael und Potter copirt hat, zieht jest wieder dahin, um das Studium der Landschaftsmahleren weiter fortzusehen, und ich nehme mir die Frenheit 15 denselben Ew. Wohlgeboren zu empfehlen, damit er seine Absicht desto sicherer erreiche. Er hat sich durch Fleiß und natürlich gute Anlage bereits eine hübsche Fertigkeit im Zeichnen und Mahlen erworben, und so möchte es angemessen für ihn seyn, sich nun den so klinftigen Sommer an irgend einem bedeutenden Bilde versuchen. Ruysdael oder N. Berghem scheinen mir diejenigen Meister, welche der Neigung unseres jungen Künstlers am besten zusagen und an denen fich auch sein Talent am fördersamsten entwicklen s

bürfte; Ruysdael wegen dem Gehalt und der Ansmuth seiner Ersindung, schöner Wirkung und übereinstimmung des Ganzen, Berghem vorzüglich wegen
dem vortrefflichen Lich, womit er zu staffiren pflegt,
wegen der Heiterkeit in den Farbentonen, und weil
sich auch in seinen Entwürsen zuweilen eine poetische Großartigkeit findet.

Zwar wollt ich überhaupt weder wegen der Wahl eines Gemähldes etwas bestimmen, noch den Neister, wassschließlich nennen, an den sich Preller halten soll, man wird sich in beiden nach den obwaltenden Umständen richten müssen; aber ich wollte Ew. Wohlsgeboren freundlichst ersuchen, besagtem jungen Menschen mit Ihrem Rath und Ihrer Kunstersahrenheit beh der Wahl eines zu copirenden Gemähldes an die Hand zu gehen, wie auch denselben auf der Gallerie durch Ihre vielgeltende Fürsprache zu begünstigen.

Der ich in Hoffnung, daß sowohl Gemählbe als Manuscript glücklich angekommen, mich bestens ein-20 psehle und mit aufrichtiger Hochachtung unterzeichne ergebenst

Weimar ben 25, April 1822.

3. B. v. Goethe.

25.

An Johann Friedrich Beinrich Schloffer. [Concept.]

Sie erhalten hieben, mein Theuerster, eine Probe von Compters Vergleichung des bekannten Manuscripts mit der Druckschrift. Da er mir ganz recht zu berfahren scheint, lasse ich ihn weiter geben, besonders da er doch immer nur eine Seite des Papiers beschreiben wird. Zugleich habe ich ihm aufgegeben, die Zeit die er zu diesem Geschäft verwendet vorläufig zu bemerken, s da sich denn eine Schätzung seines Verdienstes leicht machen wird, indem er die Stunden welche er hiezu verwendet, dem Bibliothekskataloge entzieht und beh diesem eine bestimmte Remuneration eingeführt ift. Hiebon werbe ich auch nach einigen Fortschritten w Nachricht geben, damit man im voraus sich deshalb vereinigt. Indessen erbitte mir eine geneigte Beurtheilung des gegenwärtigen Blattes, wie mir benn die Arbeit gut gerathen scheint, und, wie einige Stellen schon beweisen, nicht fruchtlos bleiben wird. 15

Der ich mich sämmtlichen Anordnenden und Theilnehmenden auf's beste empfohlen wünsche.

Weimar den 25. April 1822.

**26.** 

An Johann Heinrich Boß den jüngern. [Concept.]

Die Mythologischen Briefe haben sich, wie wohl zu erwarten war, richtig gefunden und gehen Montag » früh (den 29. dieses) mit der fahrenden Post ab. Möge dieses Zeugniß früherer Thätigkeit die volle Genesung Ihres Herrn Vaters sogleich befördern. Ich freue mich des Mannichfaltigen, was auch Sie thun, und hoffe von Zeit zu Zeit die Resultate zu sehen. Lassen Sie mich in Ihrem Kreise immersort gegentwärtig sehn und empfehlen mich allerseits. Berzeihen Sie der Kürze, ich wollte es an dieser Nachricht mit umgehender Post nicht sehlen lassen.

Weimar ben 26. April 1822.

27,

Un Johann Carl Beffelhoft,

[Concept.]

Ew. Wohlgeboren

fende nach Berabredung mit Herrn Frommann Manuicript zur Morphologie, woben ich bitte, auf die Bemerkungen des nachstehenden Blattes gefällig zu restectiren.

Gigentlich sind wir nur noch bren Bogen schuldig, wir werden uns aber wohl auf viere einrichten mussen, da noch einiges nothwendig in diesem Band zu bringen ist.

Deshalb würde mir angenehm sehn bald zu erfahren, wie viel Blätter Manuscript auf den gedruckten Bogen gehen.

Mit ben beften Wünfdjen.

Weimar ben 26. April 1822,

# Gefällig zu bemerken.

Da es dießmal auf Ersparung des Plates ankommt, so wären diejenigen Überschriften, die mit
Roth unterstrichen sind, mit etwas größerer Schrift
als das Übrige zu setzen, ohne daß man dis zum s
Texte großen Zwischenraum ließe. Und so wäre
durchaus zu versahren und nicht leicht eine neue Seite
anzusangen; was als Überschrift unterstrichen ist,
wird nicht als Überschrift behandelt, sondern ist nur,
als wäre es zum Text gehörig, jedoch gesperrt, zu s
setzen.

### 28.

Un Johann Bernhard Bilbrand.

# Ew. Wohlgeboren

haben mich durch das vortrefflich gedachte und gründlich bearbeitete Kolossalblatt auf das angenehmste überrascht und meine Wünsche, die ich ben eigner 15 Betrachtung des großen Gegenstandes zeither im Stillen hegte, ganz eigentlich übertroffen, auch mich, wie ich mit Kührung gestehe, durch die ehrenvolle Erwähnung meines Namens in so guter Gesellschaft zu aufrichtigster dankbarer Anerkennung freundlichst verpflichtet.

Schon die wenigen Tage, seitdem dieses erfahrungsund gedankenreiche Werk meine Wand schmückt, haben unterrichtete Freunde den lebhaftesten Antheil daran genommen, und ich zweisse nicht, daß die ganze naturforschende Welt mit uns davon erbaut sehn werde. Tanken Sie Herrn Dr. Ritgen auch für seinen Theil zum allerbesten; beiden ist Glück zu wünschen, daß Sie sich im Begegnen so vollkommen verständigt und zur Ausfuhrung einen so tüchtigen Künstler zusgesellt haben.

Mehr fage ich nicht, mir vorbehaltend, nach genauerem Studium meine Gedanken darüber öffentlich auszusprechen.

Das Befte wünfchenb.

[Weimar ben 28. April 1822.]

29.

Un Auguft Sagen.

[Concept.]

Die Ankunft des mir übersendeten Tranerspiels berfehle nicht sogleich zu melden, ohne jedoch Ihrem Wunsch gemäß einige Betrachtungen darüber hinzufügen zu können.

Seit mehr als zwanzig Jahren bin ich gewöhnt, walle Schauspiele, von den ältesten bis zu den neusten, nur in Bezug auf das weimarische Theater und in wie fern sie auf demselben, unverändert oder verändert, vorgestellt werden konnten, zu betrachten; daher denn auch die große Mannichfaltigkeit unserer Exhibitionen entsprang. Seit meiner Entsernung vom Theater und ben Ermanglung alles praktischen Zwecks ist es mir unmöglich, ein neues Bühnenstück zu lesen, weil ich es ehne Bezug auf unmittelbare Vorstellung nicht zu verber werte. IV. beib. 26. 80.

beurtheilen wüßte. Erlauben Sie mir also, das Stück, wenn es meine Kinder und jüngern Freunde gelesen, wieder dankbar zurückzusenden. Finde ich in dem Urtheil dieser lebens – und bühnenlustigen Jugend einiges was Sie erfreuen und fördern könnte, so soll ses zugleich erfolgen.

Ihre kleineren Gedichte würde mit Bergnügen sehen.

Weimar ben 7. May 1822.

30.

### Un C. E. F. Weller.

Sie erhalten hieben, mein Werthester, statt dreh wautorisirten Quittungen viere zurück; ersuchen Sie Herrn Prof. Güldenapfel künftighin diese Absonderung benzubehalten, damit die Auslagen in die verschiedenen Capitel verschrieben werden können.

Mit den besten Wünschen Weimar den 6. May 1822.

15

Sodann in Erwiderung Ihrer letzten Sendung sage Folgendes.

Die abgekürzte Collation des Manuscripts ist freylich vortheilhaft; Compter wird also in dieser Weise so fortsahren, doch wollen wir künftighin die halben Bogen nicht mehr brechen, sondern rollen. Lassen Sie alles liegen bis ich hinüber komme. Alsdann beenden wir auch den Einband des d'Altonischen Werkes, lassen Sie indessen den Anschlag fertigen. Grüßen Sie unsern Freund, ich freue mich sehr ihn wieder zu sehen; möge er sich doch schonen, baß ich ihn gesund antresse.

Weimar den 8. Man 1822.

Ø.

31.

An Carl Friedrich v. Both.

Ew. Hochwohlgeboren

haben gewiß mein Schweigen auf die traurige Botschaft nicht als Untheilnahme ausgelegt; es war gerade vielmehr das Gegentheil, das tiefe Gefühl was mich immer ergreift, wenn gute thätige Menschen vor mir hingehen, die lange nach mir hätten wirken sollen; und hier nun gar der seltsamste, widerwärtigste Zufall! Nögen Sie mit den werthen Ihrigen lange erhalten sehn und ich davon so wie von Ihrem fortdauernden Wohlwollen von Zeit zu Zeit sichere Nachricht erhalten.

Gegenwärtiges abzulassen ergreife die Gelegenheit die mir behliegendes Hest darbietet. Sie werden in dem Vorwort einiges über Ihren guten Babst sinden, den ich als einen wackern Naturdichter anspreche.

Ich denke auf den in gedachten Blättern berührten Gegenstand wieder zurückzukommen; ben näherer Bestrachtung werden sich Ansichten ergeben, die der vaters

36 Mai

ländischen Literatur überhaupt und der provinziellen Ausbildung im Einzelnen förderlich find.

Gedenken Sie mein, wenn Ihnen von neueren und älteren Productionen etwas vor die Augen kommt, in Gesellschaft Ihrer theuren Frau Gemahlin, der ich imich schönstens empfehle.

gehorsamst

Weimar den 9. May 1822.

J. W. v. Goethe.

32.

Un Carl Freiherrn von Lynder.

[Concept.]

Wenn Ew. Hochwohlgeboren mein Versprechen halten und einen trefflichen Aufsatz über das Nibelungen- 10 lied mittheilen soll, so muß ich den Entschluß fassen, mich selbst in den Kauf zu geben. Das grüne Bändchen bezeichnet die eigentliche Stelle; möge sie genugthun.

Entschuldigen und empfehlen Sie mich Höchsten Orts zum allerbesten und erhalten mir ein freundliches 15 Andenken.

Weimar den 9. May 1822.

33.

An J. C. Weffelhöft.

[Concept.]

Indem Ew. Wohlgeboren dankbar vermelde, daß die Exemplare des neusten Bandes glücklich angekommen, jo übersende zugleich noch Manuscript zur Morphologie; 20

es schließt sich unmittelbar an's Vorhergehende, nur bemerke, daß die letzten Blätter A. B. C. die letzten Seiten des Heftes füllen sollen. Ich wünsche daß alles passe, es ist eher zu viel Manuscript als zu wenig, worüber mir mit dem nächsten Revisionsbogen gefällige Nachricht erbitte.

Mit den besten Wünschen und Grüßen. Weimar den 11. May 1822.

34.

# An C. E. F. Beller.

Lassen Sie doch, mein Werthester, gleich einen Anschlag machen über die gewünschten Fenster in der Bibliothek, damit ich vorläusig die Sache überlegen könne; auch sorgen Sie, daß die Tagebücher herüber kommen, weil ich sie Serenissimo noch gerne vor Ihro Abreise vorlegen möchte. Die vorigen haben sehr guten 15 Eindruck gemacht.

Mit den besten Wünschen und Grüßen. Weimar den 11. Mah 1822.

**B**.

35.

Un J. A. G. Weigel.

[Concept.]

Ew. Wohlgeboren

erhalten hiebeh mit vielem Dank für die geneigte » Besorgung

zehen Thaler sächs.,

wenige Groschen mehr, als ich schuldig geworden. Auf die nächste Auction hoffe noch zu rechter Zeit meine Bestellungen machen zu können.

Mit den besten Wünschen und Empfehlungen. Weimar den 12. May 1822.

36.

# Un J. S. Meger.

Mögen Sie wohl, mein Theuerster, beykommende Abschrift durchsehen und mit Ihrem Original zusammenhalten; auch was gesehlt seyn sollte, corrigiren.

In Hoffnung Sie heute Abend zu sehen. Weimar den 12. May 1822.

**8**.

10

5

**37.** 

# An C. E. F. Weller.

Hierbetz, mein Werthester, den approbirten und autorisirten Anschlag. Sorgen Sie wie gewöhnlich daß gute Arbeit gemacht werde.

Ferner liegen die Aushängebogen des Feldzugs gebunden ben, damit der Freund einstweilen an diesen 1s Ereignissen Theil nehme. Ich erbitte mir das Exemplar bald zurück, dagegen ein besseres erfolgen soll.

Mit vielen Grüßen und Empfehlungen. Weimar den 15. May 1822.

# An Leopold Dorothens v. Henning. Entoptischer Apparat, nach Berlin zu senden.

- I. Gestell. Dieses wird bezim Experimentiren so gerichtet, daß der Stab dem Bevbachter rechter Hand bleibt und der Boden, wie der Pseil ausweist, nicht s gegen die Sonnenseite, sondern irgend eine klave Himmelsgegend gekehrt sen. Man thut überhaupt wohl, besonders wenn man andere unterrichten und überzeugen will, wo möglich ben reinem Himmel zu experimentiren.
- II. Mittelstück. Mit messingnem viereckten Rahmen, bestimmt um die Glasplatten und anderen entoptischen Körper darauf zu legen. Man schiebt es in den gespaltnen Stab und schraubt es an. Auf dem Rahmen liegt ein Glasplättchen mit Pappe15 einfassung, damit die kleineren Taseln und Körper nicht durchfallen. Experimentirt man mit größeren, so wird es herunter genommen.
- III. Oberes Stück mit Messingblech und Schraube; über dem Vorhergehenden einzuschieben und anzuschrauben.
  - IV. Oberer Spiegel, wird in gedachte Schraube eingeschraubt.
- V. Unterer Spiegel, wird genau auf das bezeichnete Quadrat, das der Pfeil durchschneidet, gegen 25 das Himmelslicht aufgestellt. An demselben mußte

40 Mai

unten ein Keil angeschraubt werden, um dem Spiegel vorn etwas höhere Richtung zu geben, daß das himmelslicht oder jedes beliebige Bild zum oberen Spiegel durch den messingenen Rahmen gelangen könne.

VI. Entoptische Platten, viereckt, an der Zahl vier. Diese werden nach und nach zwischen den Spiegeln auf der Scheibe Nr. II über einander gelegt, damit man das Wachsthum der Figuren beobachten könne. NB. Mit diesen Täselchen läßt sich der erste weinfachste Grundversuch, Seite 130, V, gar glücklich darstellen, wenn man kurz vor oder kurz nach Sonnen-untergang experimentirt.

VII. Entoptische Plättchen, dreyeckt, an der Zahl dren; zeigen einzeln und zusammen das Phänomen 15 deutlich.

VIII. Dergleichen, rund, an der Zahl dretz. Nicht ganz deutliches Phänomen.

IX. Ein formloses desgleichen, deshalb sehr interessant, weil sich die Erscheinung nach der unregel- 20 mäßigen Gestalt der Glasplatte richtet.

X. Größerer, aus Platten zusammengesetzter Cubus, nicht gut gerathen, zu düster, zeigt aber doch ben klarem Himmel die Erscheinung ganz erträglich, besonders kann man ben'm schwarzen Kreuz die Ent= 26 stehung desselben aus zweh von den Ecken her zu= sammen rückenden halben Monden recht gut gewahr werden.

XI. Aleinster Eubus, die Ericheinung auf das schönste zeigend. Da er einigermaßen vorallelipedisch ist, so gibt er, je nach dem man ihn auflegt, etwas veränderte Gestalten. Wenn man ihn auf den schwarzen schiegel legt und gegen die dred Himmelsgegenden (der Sonne gegenüber und zu beiden Seiten) hinhält, kann man den zweuten gesteigerten Versuch, VI. p. 181, auf das überzengendste anstellen.

XII. Glimmerplättchen, in eine Charte ein=
20 gerahmt, an der langen Seite des Sechseck identisch
21 mit der Ericheinung, an den kurzen Seiten sie um=
kehrend und zugleich färbend.

XIII. Dergleichen, aber nicht so win und dentlich. Eine durchgeschnittene Charte liegt ben, da-13 mit Sie das Seite 15() empsohlene Bersahren selbst anstellen können.

XIV. Trinkglaß, dessen Rand zu Berfinnlichung aller Wirkung der Trübe hinreicht.

- a) Man sasse solches am Henkel und halte es gegen den klaren Himmel; so wird der Rand hochgelb erscheinen.
  - b) Man senke es herunter, so daß es zwar noch beleuchtet sen, aber der dunkle Grund der Fensterbrüstung durchscheine; so wird man Grün sehen.

25

c) Man kehre dem Licht den Rücken und halte das Glas gegen schwarzen Grund; so erscheint ein Himmelblau. d) Bringt man es vor einen hellgrauen Grund; so erscheint ein leichtes Violett.

Die Möglichkeit, alle Farben aus der durch Licht und Finsterniß bedingten Trübe abzuleiten, muß in die Augen fallen. Man bittet dieses Glas in Ehren s zu halten, weil ein gleiches nicht leicht zu finden sehn möchte.

XV. Baumartig schimmerndes Metall, als nächstes Analogon der entoptischen Erscheinung. (Damast ist nicht behgelegt, da er überall zu haben.) 10

XVI. Messingschraube zu dem Spannungsversuch nach Brewster, mit dem nöthigen Plättchen.

In der Pappe befinden sich:

- a) Die Tafeln zur Farbenlehre; wenn Sie solche auf Pappe ziehen lassen, so haben Sie dieselben beh w der Demonstration immer zur Hand.
- b) Colorirte Zeichnungen, den zweifelhaften prismatischen Fall aufklärend.
  - c) Verschiedene flache Zubehörungen des Apparats.

In der Schachtel finden sich die kleineren Theile 20 des Apparats.

Alles ist mit Nummern vorliegender Beschreibung numerirt.

Man bittet, beh'm Auspacken vorsichtig zu Werke zu gehen, damit die Nummern nicht verwechselt s werden.

Die mit Roth vorgestrichenen Nummern muß mir nach gemachtem Gebrauch zurück erbitten. Sehr schine Bensiele von unigeschnulzener Trübe sinden sich unter den alten Glussenstenn. Her von Ragler besitzt gewiß unter seinen Fragmenten deren manche, womit er Ihnen welleicht zu hülfe dummt.

Auch können Sie wegen dieses Einschmetzens welleicht die tüchtigen Künstler der Vorrellansabrit inneressiren, denen dergleichen wahrscheinlich schon bekunnt geworden.

Hiemit will ich diehmal ichliehen und Sie erfuchen. 20 mir von weiteren Fortickritten Auchricht zu geben.

Zu allem, was Sie wünschen und sedürsen migen. willig und bereit.

Weimar den 16. Man 1522.

Grethe.

Sonntag den 19. ejusekem geht der Kusten wohl= 15 gepackt mit der sahrenden Post ab.

39.

An Ulrite v. Brofigte, geb. v. Lowentlan.

### Em. Gnaden

Mögliche thun, um diesen Sommer in Marienbad aufzuwarten. Rur bin ich gegenwärtig noch nicht wim Stande, den Termin genau zu bestimmen. Wahrscheinlich habe zu Ende Juni das Vergnügen, Sie und die werthen Ihrigen, die ich sämmtlich zum schönsten begrüße, wiederzusehen, da ich denn im zweyten Stock, womöglich an der Ecke gegen den Herrn 44 Mai

Oberamtmann zu, ein Zimmer, eine Schlaftammer und einen Raum für den Bedienten ganz in der Nähe zu finden wünsche und übrigens voraussehe, daß ich, wie vor'm Jahr, in Ihrem Familientreise zu jeder Zeit und Stunde mich höchst vergnüglich befinden werde. Wie die Zeit herannaht, melde das Nähere. Erhalten Sie mir ein wohlwollendes Andenken und lassen mich Ihnen und dem ganzen werthen Hause abermals willkommen sehn.

gehorsamst J. W. v. Goethe.

Weimar den 19. May 1822.

40.

An den Großherzog Carl August.

[Concept.]

Ew. Königliche Hoheit

haben die vorigen Tagebücher der jenaischen Bibliotheks=
Berwandten mit so gnädigem Behfall aufgenommen,
daß ich wohl die Fortsetzung derselben zu einiger 15
Ansicht gegenwärtig vorlegen darf. Der gleichfalls
behgefügte neuste Bericht läßt im Kurzen übersehen,
was im vergangenen Winter geleistet worden und
was in diesem Sommer zu hoffen steht. Immer ist
es unser aller angelegentlichster Wunsch, daß Höchst »
Denenselben dieses Geschäft in einiger Bollendung möge
vorgezeigt werden. Vorjetzt glaube was irgend stören
oder aufhalten könnte beseitigt zu wissen.

Der Bericht ferner des Nath Bulpius zeigt, daß er auf gutem Wege rasch fortschreite; auch in diesem Fache wird schneller als man glaubt Erfreuliches zu Stande kommen. Weshalb ich denn für die dem willigen thätigen Nanne gnädigst gegönnte Zulage meinen verpflichtetsten Dank nachbringe.

Nichts hatte mir übrigens können erfreulicher sehn als daß Höchst Dieselben die Tausend Thaler Extrasordinarien den unmittelbaren Anstalten auf soviel Jahre gnädigst zugesichert; es läßt sich hiernach mansches planmäßig ausführen, welches allenfalls unsern Anstalten noch abgeht und hoffentlich zu Höchst Ihro Zufriedenheit gereichen wird.

Darf ich in diesen Tagen mich unterthänigst melden, um Höchst Dero Willen und Befehle für die nächste Zeit zu vernehmen und mich Ihro fortdauernden Huld und Gnade zu versichern?

Weimar ben 20. May 1822.

#### 41.

#### Un F. 2B. Riemer.

Ronnen Sie mir, mein Theuerster, die Bemerkung wieder die Stierhörner ben den Alten fürzlich aufzeichnen? es ist gerade Plat und Gelegenheit auf dem untern weißen Raum von Seite 352 sie anzubringen; es schadet nichts, wenn es auch auf die solgende Seite hinüberginge.

Weimar ben 23. May 1822,

## An F. W. Riemer.

Da ich mich entschlossen habe, auf etwa acht Tage nach Jena zu gehen, so sende noch einiges zu gefälliger Durchsicht. Benkommendes bitte der lieben Frau zuzustellen; das Vermißte hat sich in einer andern Form wieder gefunden.

Das Beste wünschend und baldiges Wiedersehen hoffend.

Weimar den 26. May 1822.

**3**.

10

15

20

### 43.

Un Friedrich Theodor David Arauter.

Nachstehendes, mein guter Kräuter, werden Sie mir freundlich besorgen.

- 1) Vor Serenissimi Abreise sendete Höchst Denenselben einen Blechkasten mit
- a) den Tagebüchern der jenaischen Bibliotheksverwandten,
  - b) dem letten Güldenapfel'ichen Bericht,
- c) dem Bulpius'schen Bericht wegen des Münzkabinetts.

Diese sind vor meiner Abreise nicht an mich gekommen; suchen Sie solche aufzufinden und mir anher zu schicken.

2) Wünschte d'Aubuisson über Geologie; er steht auf dem Bücherbrett an der Thür.

- 3) Bon der Bibliothel Catechismo de' Gesuiti,
- 4) Spanien und die Revolution.
- 5) Was von Briefen und Packeten angekommen, ware gleichfalls durch die Boten zu senden.
  - 6) Meine Kinder schönstens zu grüßen. Jena den 28. May 1822. G.

Un Johann Chriftian Guttner.

(Concept.)

Gw. Wohlgeboren

erprobte Gefalligkeit abermals in Anspruch zu nehmen, darf ich wohl kein Bedenken tragen. Das nachverwzeichnete Buch, für Geschichte der Kunst und Kunstwerke höchst interessant, wünschte man für Großherzogliche Bebliothek:

A Catalogue and Description of King Charles the First's Capital Collection of Pictures, Limnings, Statues, Bronzes, Medals, and other curiosities; now first published from an original Manuscript in the Ashmolean Musaeum at Oxford. The whole transcribed and prepared for the Press, and a great part of it printed, by the late ingenious Mr. Vertue. 4°.

London 1757.

Sollte es Gelegenheit geben, Herrn Luke Howard von mir grüßen zu lassen, so bitte darum. Der biographische Aufsah, für welchen abermals schönftens danke, ist schon von mir treulich übersetzt und werde davon sobald er gedruckt ist Exemplare übersenden.

Mit den aufrichtigsten Wünschen und in Hoffnung, daß Ew. Wohlgebornen mir ein geneigtes Andenken erhalten werden.

5

Jena den 31. May 1822.

### 45.

An Georg Heinrich Roehden.

# Ew. Wohlgeboren

vermelde sogleich die Ankunft Ihrer höchst erfreulichen Sendung, von der ich die Resultate im gegenwärtigen Heft von Kunst und Alterthum, im nächsten sodann 10 Ihre vollkommen befriedigenden Mittheilungen in extenso geben werde; sie sind so gründlich und aussührlich, als sich von Ihrer Umsicht, Pünctlichkeit und Gewoogenheit nur erwarten ließ.

Mehr sag ich nicht, um diese Zeilen nicht auf= 15
zuhalten, und bemerke nur daß ich ben Ihro König=
lichen Hoheit dem Großherzog wegen dem Exemplar
des Abendmahls nachzufragen Gelegenheit nahm, und
was ich vorher vermuthet hatte wirklich fand. Das
in meiner Abwesenheit angekommene Packet nämlich w
war von den Meinigen eröffnet und an beide Hoheiten
die bezeichneten Exemplare gesendet worden. Man
wartete meine Kücksehr ab, die erst spät und zu einer
sehr tumultuarischen Zeit erfolgte; dadurch wurde der

Dank für die bedeutende Gabe verfäumt, den ich aber mit den freundlichsten Grüßen nachzubringen gegenwärtig von Serenissimo ausdrücklich beauftragt bin.

Ben Ihro Kaiserlichen Hoheit werde nach erfolgter Rückkunst von St. Petersburg gleichfalls einige Erswahnung thun, es mag wohl auf denselben Umständen beruhen.

Mit wiederholtem Dank für geneigte vollkommene Erfüllung meiner Bünsche

ergebenft

Weimar [Jena] ben 1. Juni 1822. 3. 2B. v. Goethe.

46.

An Ulrite b. Brofigte, geb. b. Lowentlau.

Em. Gnaben

16

berichte nunmehr mit Gewißheit, daß meine Absicht ist. zu Ende dieses Monats bei Ihnen einzutreffen und etwa vier Wochen zu verweilen. Ich wiederhole meinen im vorigen Brief auszesprochenen Wunsch und freue mich sehr Sie und die theuren Ihrigen im besten Wohlsein zu begrüßen. Mich zu einer allgemeinen wundlichen Aufnahme bestens empfehlend

gehorsamft

Weimar den 1, Juny 1822.

3. 23. v. Goethe.

# An S. Boifferee.

Indem ich mich anschiede meine Reise nach Marienbad abermals anzutreten, vermelde freundlichst, daß ich zu Ende dieses Monats dort einzutressen gedenke und mich vier Wochen daselbst auszuhalten gesinnt din. Da Ihnen Ihre Geschäfte schwerlich eine Reise dorthin serlauben, so würde, nach meiner wahrscheinlich in der Mitte des Augusts erfolgenden Rückehr, sogleich Melzdung thun, und dann wäre es sehr schön, wenn Sie und im Spätjahr besuchten. Es ergibt sich gar manches schon jest und dis dahin, worliber in Gegenwart windblich zu verhandeln wäre. Ich kann zwar nicht voraussehn, wie es beh mir im Hause und Familie aussehn wird; ist es aber einigermaßen thunlich, so biete Haus und Tisch an.

Die Münze von Chili könnten Sie mir zunächst senden, indem ich doch in diesen dreh, vier Wochen noch einige Nachricht von Ihnen hoffen darf. Wegen sonstiger Münzen lege ein kleines Blatt beh. Wenn der Händler billig versährt, so kann ich ihm von Zeit zu Zeit einiges zuwenden.

Erhalte ich den Text zu Ihrem Domwerke vor meiner Abreise, so nehme ich ihn mit, auf gut Glück daß mir eine Darstellung Ihrer Intentionen gelingen werde. Soviel Freude mir auch die bisherigen Stein= drücke gemacht, so war ich doch niemals neugieriger als jetzt auf die Darstellung im Tempel.

Die Gedichte über Natur sind ziemlich benfammen, das meiste kennen Sie. Leider zerstreut man sich zu sehr und solche sichklinische Blätter entspringen nur aus der innigsten Sammlung.

Dein morphologisch - wissenschaftliches Heft wird Ihnen auch manches Erfreuliche gebracht haben; wenigstens ist alles lebendig und von Schulstaub und Moder w nichts darin zu fpüren.

Olein militärisches Bändchen ift wunderlich genug; boch hoffe ich, meine Freunde finden mich darin wieder.

Daß Sie für mein perfönliches Andenken fortwährend Sorge tragen, dafür danke ich zum schönsten.

Benn von einer Statue die Rede ist, würde ich mich
fur eine stehende erklaren; die sihenden, wenn nicht
mit großem Geschmack gedacht, mit liebenswürdiger Zierlichkeit ausgesührt, behalten etwas Schweres.

Unch weiß man mit einer stehenden immer eher
wohin, zede nischenartige Wandvertiesung ist schon
ein schickliches Gehäus.

Erhalt ich bald hierauf Antwort, so schreibe noch vor meiner Abreise. Adressiren Sie den Brief nach Weimar, wohin ich in diesen Tagen wieder abgehe.

treulichft

Jena den 1. Juni 1822.

**3**.

Die Münzen betreffend eröffne Folgendes: Ich habe zwar selbst keine Münzsammlung dieser Art, **52** 

doch Freunde, die sich daran erfreuen. Da mag ich ihnen denn gern, wie eben dießmal der Fall ist, ihre Lücken auszufüllen behstehen; doch hab ich auch auf eine größere Münzsammlung Einfluß und thue deshalb folgende Anfrage.

Als im Jahr 1806 die deutsche Reichsconstitution aufgelös't ward, so verloren viele Mediatisirte das Münzrecht, und die stehen bleibenden Souverains mußten ihre Stempel verändern; nun wäre also die Frage, ob unser Stuttgarter Münzsreund ein Ber- 10 zeichniß von beiden machen, die ohngefähren Preise hinz zusügen und mir solches übersenden wollte, worauf ich denn höchst wahrscheinlich die Bestellung machen würde.

Man würde sich mit Einer von jeder Münzstätte begnügen, aber auch wohl mehrere annehmen, von welchem Metall wäre gleich, nur müßten sie von den letzten Jahren seyn.

Weimar [Jena] den 1. Juni 1822. 3. W. v. Goethe.

### 48.

# An August v. Goethe.

Um den bisher verkümmerten Genuß unfres Hausgartens wieder zu gewinnen, dächt ich, mein guter » Sohn, verführen wir folgender Maßen.

Wir erhöhten die Mauer gegen Osten um vier Fuß, ließen längere, über dieselbe noch dreh Fuß hervorragende Steine einmauern, an welche sodann Gelander besestigt würden, (wie an des Burgmüllers Garten, behm Aufsticg zu Seebach zu sehen) die Platten würden auf die vier Fuß erhöhte Mauer aufgelegt und das Geländer hinterwärts angebracht daß man noch Blumen Asche anbringen könnte.

Wie ben der Arbeit deine Pfirschen und Spargel zu sichern habe auch schon ausgedacht. Sprich mit dem Maurer darüber und bereite alles vor, damit vor meiner Abreise das Geschäft eingeleitet sen.

Jena d. 2, Juni 1822.

G.

49.

Un Chriftian Auguft Bulpius.

[Concept.]

Auf Beranlassung unsers Bergrath Lenz ersuche Sie, die weimarischen Conventions Thaler von 1813 und 1815, seden mit einem ganzen Conventions Thaler und 4 gr. sächlisch anzuschaffen. Zugleich wünschte ich die weimarische Münze auf das Resormationssest, wo die Hand unter dem Mantel hervorgreift, gegen ein Billiges.

Senden Sie die Münzen mit einer Empfangsquittung bald; so zahle sogleich den Betrag aus der » Museumscasse.

Ben meiner nächsten hinüberkunft hoffe ich schon die Münzsammlung in vorschreitender schöner Ordnung zu finden

Jena den 4. Juni 1822.

## An Marianne v. Willemer.

## [Concept.]

Und so muß ich denn A[Uerliebste] M[arianne]
nach Jena gehen um mich wieder einmal mit Ihnen
zu unterhalten. Ihr liebes Blat hab ich oft gelesen
und Sie immer darinn gefunden, ein Grus durch
Fr. R. Schlosser als sie meinen Enckeln Zuckerwerck seinpackte hat mich unmittelbar an Ihre Seite geseht.
Es ist immer mit mir wie es war wenn mir auch
nicht immer gelaunt ist es auszudrucken.

Beykommendes Büchlein sende ich Ihnen mit besonderm Zutrauen. Sie begleiten mich gewiß gern watch die mannigfaltig wunderlichen Zustände. Finsten Sie mich immer wieder und auch rückwärts Ihrer Neigung werth, so erhalten Sie mir das schöne Plätzchen in Ihrem Herzen und sagen Sie mir manchmal wie es um Sie steht. Das hat einen doppel Sinn soll wader eigentlich sagen wie Sie sich selbst besinden und wie Sie mit andern guten und freundlichen Menschen zu wirden geneigt sind.

Des guten Frommanns gute Aufnahme dancke wahrhaft. Die seinigen thun ben meinem Jenaischen » Aufenthalte viel für mich, und das seit langen Jahren wenn wir zusammen gar . . .

[Jena den 5. Juni 1822.]

Un C. G. Carus.

## Em. ABohlgeboren

erhalten abermals durch einen geschickten Künstler das Gegenwärtige, der auf alle Weise verdient, von Ihnen gekannt zu sehn. Es ist Herr Prosessor Kolbe von Bonn, der sich lange in Paris ausgehalten hat und schon seit den weimarischen Kunstausstellungen mit mir in Verbindung steht. Das eigene Talent wird er legitimiren, auch seine und unsere Freude an Ihren Landschaften aussprechen. Es steht darüber ein Aussah, wir Kunst und Alterthum bestimmt, schon auf dem Papiere. Verschiebt sich der Druck, so sende eine Abschrift.

Noch vor meiner Abreise nach Böhmen hoffe das vierte Heit Plorphologie zu überschicken, mit herzlichem v Dant, daß Sie solches durch Ihre Anzeige haben schmücken wollen.

Das Bonner ofteologische Werk habe nicht gesehen. Können sich doch die Menschen über viel leichtere Dinge nicht vereinigen, was werden sie diesem Problem noch alles für Auslegung suchen. Ich meinerseits glaube beh der Ihrigen acquieseiren zu können.

D'Altons Faul- und Fettthiere find jest mein tägliches Studium, er bringt gar vieles den Augen und dem Geist entgegen.

Moge Ihnen alles Unternommene gelingen; viel-

leicht senden Sie mir Tafeln und Aushängebogen, wie sie mittheilbar werden, damit ich nicht allzu lange warten darf.

Mit den besten Wünschen treulich theilnehmend 1

Weimar den 8. Juni 1822. 3. 28. v. Goethe.

**52.** 

An Carl Friedrich Anton v. Conta.

[Concept.]

Ew. Hochwohlgeboren

danke zum allerbesten für die Mittheilung der diplomatischen Nachrichten, die den Friedensliebenden wohl keinen Zweisel mehr übrig lassen, wozu wir uns denn 10 doch am Ende Glück zu wünschen haben.

Daß unser gnädigster Herr glücklich über den Rhein gekommen, macht mir viel Freude, ob ich gleich bedauern muß, daß das neue Fuhrwerk die erste Probe
so schlecht bestanden. In einigen Tagen werde wieder in Weimar sehn und mich zu meiner Reise nach
Marienbad bereiten, da ich denn wohl hoffen darf,
abermals mit Ihnen angenehme Stunden zuzubringen,
besonders wenn uns dießmal die Witterung begünstigt.

Vorstehendes sollte von Jena abgehen, meldet aber » zugleich meine Ankunft in Weimar, die etwas früher erfolgt, als ich mir vorgenommen hatte.

Mir fernere geneigte Mittheilungen erbittenb. Weimar den 8. Juni 1822.

#### Un Friedrich v. Lud.

[Concept.]

Das Zeugniß einer so liebevoll andaurenden Theil= nahme, einer Neigung, ununterbrochen in ihrer Folge, ersteut mich, rührt mich und ich erwidere dankbar.

Eind Sie ein Friedliebender, so haben die Zeitungen seie schon jeht getröstet, besonders auch die Ertlärung der Engelländer, daß es allgemeiner Vortheil sen, das türkische Reich eher zu stärken als zu schwächen; auf diese Weise wollen wir denn uns eine Weile beruhigen.

Was mich betrifft, so sage im Vertrauen, daß ich schon vor sunf Jahren mein Vermögen aus Franksurt gezogen und das Bürgerrecht aufgegeben habe, um die dortige Staatslast nicht mitzutragen. Damals war von einem Verein zu Gunsten des Denkmals noch gar die Rede nicht; dieser besteht aber noch und hat soeben eine Marmorstatue ben Rauch in Berlin bestellt; wenn sie solche irgend wohin auf ihre neuzuerbauende Bibliothet sehen, könnte sich der Ginzelne wohl genugsam geehrt sinden. Lassen wir die Freunde also geswahren und warten ab, was weiter beschlossen wird oder sich ereignet. Dieses alles ist aber nur Ihnen gelagt, mein Ihenerster, und bleibt sedem ein Gesheimniß, so wie das Folgende.

Ich habe mich mit einigen Freunden vereinigt, eine vollständige correcte Ausgabe meiner Werke, Schriften

und sonstigen literarischen Nachlasses vorzubereiten und eine Einrichtung zu treffen, daß die Ausführung nicht gestört werden könne. Kommt es dazu, so wird alles, was Freunde dafür thun, dankbar anerkannt. Vorerst aber gleichfalls um Geheimniß bittend.

Soviel sage kurz vor meiner Abreise nach Böhmen, wohin ich, von Ihren Segenswünschen begleitet, glück-lich zu gelangen hoffe.

10

Tausend Lebewohl.

Weimar den 8. Juni 1822.

Und nun, da ich abgeschlossen habe, bemerk ich erst, daß gerade der Punct nicht beantwortet ist, worsber der Freund so liebevoll und treulich Erkundigung ausspricht. Ich sage daher: daß es mit meinem Besinden, verhältnißmäßig zu Jahren und Constitution, sanz leidlich aussieht. Kinder und zweh Enkel sind wohl und munter, vom dritten sieht man noch keine Spur. Auch steht es mit meinen übrigen Verhältnissen so, daß ich meinen Zustand dankbar anerkennen muß.

Was ich den Winter gefördert, kommt Ihnen ja 20 wohl auch vor die Hand; denken Sie mein dabeh freundlichst.

**54**.

An Carl Friedrich von Reinhard.

So sehr, verehrter und geliebter Freund, Ihre Briefe mich sonst erquicken und erfreuen, so sehr beerhielt ich zu rechter Zeit, mitten in einer Arbeit wo ich weber rechts noch links sehen durste. Aber ich habe ihn oft wieder gelesen, wie alle Ihre gehaltvollen Blatter, die immer wieder neue Gedanken aufregen und entwickeln. Sehr ungern denk ich Sie leidend, da ich mich im Verhältniß zu meinen Jahren und übriger Constitution ganz erträglich besinde und meinen Pflichten und Neigungen noch ziemlich gewachsen bin. Wöge der liebe angeborne Secretär Ihre rechte Hand bleiben und ich vielleicht von Baben aus einige Worte von Ihrem Vesinden in Marienbad vernehmen; beh ber Thätigkeit aller Posten liegt die Welt nicht so weit aus einander.

Gben war ich im Begriff ein Bändchen einzupacken, das ich Ihrer Aufmertsamkeit empfehle, es erfolgt mit der nächsten sahrenden Post; Sie werden bedenklich lächeln, beh'm Tatum — 1792, wo Sie noch ahndungsvollere Tage zubrachten als wir, die wir allenfalls wollere Tage zubrachten als wir, die wir allenfalls wollere Unbilden scherzen durften. Es ward mir manchmal wirklich schwindlich, indem ich das Einzelne jener Tage und Stunden in der Einbildungskraft wieder hervorrief und daben die Gespenster, die sich drehßig Jahre her dazwischen bewegt, nicht wegbannen tonnte; sie liefen ein= und das anderemal wie ein böser Einschlag über jenen garstigen Zettel. Hundert= mal, ich sollte lieber sagen ununterbrochen, hab ich an Sie, mein Theuerster, gedacht, der zu selbiger Zeit

dort drinne thätig und leidend so vieles erlebte, ob ich gleich in diesem Augenblicke mich Ihrer Lage nicht mehr deutlich erinnere.

Auch ein morphologisches Heft gedent ich noch vor meiner Abreise zu senden, es wird nicht ohne Interesse stür Sie sehn und Sie theilweise an unser früheres Zusammenleben erinnern. Diese Naturbetrachtungen möchten denn doch wohl das Letzte bleiben was beh mir aushält, besonders da sich immer mehr Theilnahme hervorthut und mehr Verknüpfung nach allen Seiten wich anläßt.

In Berlin haben es Gönner und Freunde so weit gebracht, daß ein Zimmer des Akademie-Gebäudes der Farbenlehre nach meinen Wünschen gewidmet worden; der Apparat ist behnahe vollskändig, ich suche das 18 Mögliche behzutragen. Ein junger Mann aus Hegels Schule hat sich von der Angelegenheit so durchdrungen, daß es mir selbst ein Wunder ist; denn in unsern Tagen mag jeder gern das Gethane umthun, um den Schein zu gewinnen, er habe etwas gethan.

Von der morphologischen Seite begrüßt mich auch manches Freundliche, so daß nur nachzuhelsen und zu genießen brauche. Auch von auswärts ereignet sich mir Wünschenswerthes; die Franzosen überseten meine dramatischen Arbeiten und ich muß eine Be- 25 frehung von Vorurtheil, eine Höhe ihrer Ansicht bewundern. Indessen die Deutschen in einer behnahe unverständlich werdenden Sprache sich Gedanken und

Urtheil einander mittheilen, so bedient sich der Franzose herkommlicher Ausdrücke, weiß sie aber so zu stellen, daß sie wie ein aus Planspiegeln zusammengesehter Hohlspiegel kräftig auf einen Focus zusammenwirken.

In England hat ein Herr Soane meinen Faust bewundernstwürdig verstanden und dessen Eigenthümlichteiten mit den Eigenthümlichkeiten seiner Sprache und den Forderungen seiner Nation in Harmonie zu bringen gewußt; ich besitze die ersten Bogen mit nebengedrucktem Original. Überhaupt will mir bedünken, daß die Nationen sich unter einander mehr als je verstehen lernen; die Dlisverständnisse scheinen nur innerhalb des eigenen Körpers einer jeden zu liegen.

Sie haben über diese Dinge mehr nachgedacht als ich, der nur einseitige Anschauungen hat; mir etwas darüber anzudeuten reicht wohl Ihr freundlicher Geheimschreiber eine liebevolle Hand.

Was sind übrigens für Conflicte, Wünsche, Hoffnunzen, Wetten durch die letzten Ereignisse aufgehoben,
gestört und entschieden! wie fühn erklären sich die
Engländer, wenn sie sagen, es seh jetzt gar nicht Zeit,
das türkische Reich zu schwächen, man müsse ihm
vielmehr recht zur Consistenz verhelsen. Es bleibt
doch immer ein wunderbarer Fall, daß die entschiedene
übereinstimmung der Machthaber die gränzenlose Majorität der öffentlichen Mehnung wenigstens für dießmal überwand.

Da ertappen Sie mich denn, mein Theuerster, wieder einmal auf politischen Betrachtungen, doch abermals wieder gegen Sie gerichtet, denn ich habe mich vorzüglich des Friedens zu erfreuen daß Sie für Ihre Gesundheit zu sorgen dadurch die beste Ntuße sinden.

Und so für dießmal ein tausendfältiges Lebewohl! treulichst

Weimar den 10. Juni 1822.

G.

55.

An Hermann Friedrich Wilhelm Hinrichs. [Concept.]

Sie erhalten, mein Werthester, Ihrem Wunsch gemäß hiedurch die Nachricht: das überschickte Buch w seh glücklich angekommen. Unseres würdigen Hegels Vorwort habe sogleich mit größtem Antheil gelesen und werde, sobald ruhige Stunden gegönnt sind, mir angelegen sehn lassen, den wichtigen Inhalt Ihres Werks zu erforschen. Die Sendung dankbar er- wkennend, fernerer Mittheilung entgegen sehend, das Beste wünschend.

Weimar den 10. Juni 1822.

**56.** 

Un J. G. Lenz.

Ew. Wohlgeboren

erhalten hierben zwen weimarische Conventionsthaler » und eine Jubiläums-Münze; weiter erstreckt sich die hiesige Numismatik nicht. Da aber diese Gabe gegen das, was herr Dr. Zipser für uns gethan, gar zu gering ist, so sondiren Sie ihn: ob er vielleicht aus andern Ländern und Fürstenthümern einiges wünschte. Beh der mannichfaltigen Besitzvertauschung der nächstvergangenen Zeit kommt einiges Bedeutende vor, was zwar nicht immer zu erlangen ist, doch würde beh meinen Connexionen mit Münzfreunden und händlern sür eins und das andere sorgen können. Empsehlen Sie auch mich dem werthen Manne zu geneigtem Undenken, und gehen froh und gutes Muths dem sestlichen Tag entgegen.

ergebenst

Beimar ben 11. Juni 1822.

Goethe.

57.

Un Johann Dieberich Gries.

#### Ew. Wohlgeboren

haben durch den neuen Band von Calderon mir abermals ein paar glückliche Tage gewährt, deren Nachgenuß ich in jedem ruhigen Augenblick empfinde. Es ist ein Tichter, über den man beh jedesmaligem Erblicken staunt, wie über die Natur, so ost man ausmerksam an sie heranblickt. Nehmen Sie meinen aufrichtigsten Dank mit der Versicherung, daß dieses Werk auf meiner Badereise mir nicht von der Seite kommen soll; ich habe über Calderon und über das

Verdienst seines Übersetzers noch so manches zu sagen und wünsche nur, daß es mir gelingen möge, mich bündig und überzeugend auszudrücken. Was Sie über die beiden Stücke mittheilen ist mir sehr viel werth und gibt Gelegenheit zu mannichfaltigen Betrach- betungen.

Der ich recht wohl zu leben, guten Muth und Stimmung zu fernerer Arbeit wünsche.

ergebenft

Weimar den 11. Juni 1822. 3. W. v. Goethe. 10

58.

An Christoph Lubwig Friedrich Schuly.

Theurer, verehrter Freund, so lange hab ich geschwiegen und blieb doch immer in Ihrer Nähe; davon sollte das neuste Stück Morphologie p. Zeugniß geben, dessen Ausgabe jedoch sich gar zu sehr verspätet hat, so daß ich nicht einmal weiß, ob ich's mit Gegen- 15 wärtigem übersenden kann.

Zuvörderst also den lebhaftesten Dank für die Beförderung des chromatischen Unternehmens! Von Henning scheint sich in die Sache recht gut zu sinden; er ist vollkommen auf dem rechten Wege und wird, wenn Sie ihn fernerhin führen und leiten, gewiß zum Ziele kommen. Ich habe ihm mit vielen Worten und mit einigem Apparat behzustehen gesucht, und werde weiterhin immer denken was nüße sehn könnte. Sie

thun daben das Beste. Mögen Sie ihm Mittel verichaffen, mich in den Michaels-Ferien zu besuchen, so würde viel in turzer Zeit gethan sehn.

Ich bilde mir zu den älteren Freunden, die mir das gute Schickfal erhalten hat, einen Anschluß von jüngeren, um eine kunftige Ausgabe meiner Werke, Schriften, literarischen und wissenschaftlichen Nachlasses zu sichern. Und eben unserm von Henning wollte ich, wenn Sie es billigen, meine fämmtlichen chromatischen Sammlungen und Papiere übergeben, daß er sie redigire und den dritten Band meiner Farbenlehre verkörpere; dazu wäre denn frehlich persönliche Gegentwart und mündliche Besprechung nöthig.

Denn ben meinem viel hin = und hergeforderten und Lassen komm ich zu spät an denselben Platz zurück; deswegen muß ich Mitarbeiter sachen je eher je lieber.

Die morphologischen und wissenschaftlichen Heste wurde ich sortsehen, aber nicht wie bisher zusammen, sondern getrennt und in geringerer Bogenzahl. Zusnächst wünscht ich, Ihren Aufsah über die physioslogen Farbenerscheinungen abdrucken zu dürsen; ich habe ihn erst wieder durchgelesen und wüßte nichts Besseres zu wünschen; nach Marienbad nehm ich ihn mit, daran dort abermals zu studiren.

Und so ist es denn ausgesprochen, daß ich wieder nach Böhmen gehe; das geistliche Bad hat mir vor'm Jahre gar zu wohl gethan und mir über vergangenen werdes vierte. IV. noch. 26. 88. Winter glücklich hinaus geholfen; und dann ist es auch im ethischen Sinne nothwendig, einmal wieder fremde Menschen und Gegenden zu sehen, ohne sich allzusehr zu zerstreuen.

Ich fahre fort anderes zu berichten. Ein Auszug : aus Purkinje mit hinzugefügten Bemerkungen liegt schon seit einem Jahre beh mir und würde, wenn erst Ihr Aufsatz gedruckt ist, gar wohl folgen konnen. Ich bin so weit gegangen, seine Tafel nachstechen zu lassen, da sich der sonderbare Fall ereignet, daß unser w geschickter Rupferstecher, Schwerdgeburth, ähnlichen Gespenstern unterworfen ift, deshalb er sich dieser Arbeit mit Liebe und Glück unterzog, wie Sie, behgehenden Abdruck mit dem Original zusammenhaltend, exsehen werden. Mein Wunsch ware überhaupt, meine Uber- 15 zeugung überall, wo nur möglich, anzuschließen; denn die Tendenz unferer Zeit, sich im Sinne zu isoliren, da man im Munde die allgemeinste Liberalität trägt, ist Hinderniß an allem Guten; die Menschen merten nicht, daß sie auf diese Weise ihre eigenen Feinde find; » umgekehrt wären und befänden sich alle besser.

Das wunderliche Unternehmen, mich in die schrecklichen Zustände von 92 und 93 zu versetzen, ist Ihnen wohl vor Augen gekommen, und ich wünsche daß Sie es nicht mißbilligt haben. Ich bedurfte einer Arbeit w die mich den Winter über beschäftigte; die Darstellung reiner gefühlvoller Tage meines Lebens, wie der ersten Abtheilung vierter Band sordert, wollte nicht gelingen, obgleich die Halfte schon geschrieben ist; da griff ich zum Widerwärtigsten, das durch milde Behandlung wenigstens erträglich werben kann.

Soviel sen für dießmal gesagt, und mit unsern besten Wünschen und Grüßen die preßhafte Dame angekündigt, welche nächstens erscheinen und sich zu wohlgemeinter Gur angelegentlich empsehlen wird.

Und nun zum Schluß den lebhaft dringenden Wunfch, von Ihrem Befinden, auch Thun und Lassen, in so fern es mittheilbar wäre, nach Marienbad zu vernehmen.

treulichft

Weimar ben 12, Juni 1822,

(B.

59.

Un Ctto Chriftoph Freiherrn v. Bubberg.

[Concept ]

[ 12, Juni 1822.]

Em. Hochtvohlgeboren

angenehme Sendung erreicht mich in dem Augenblick, da ich meine Badereise nach Böhmen anzutreten im Begriffzund deshalb der bedeutenden Arbeit die gehorige Ausmerksamkeit zu widmen nicht im Stande
tin. Soviel sag ich indeß: was ich von den gereimten
Strophen gelesen, scheint mir gar wohl gelungen; die
herametrischen Gedichte betreffend, würde wünschen,
daß Sie die Herren Boß in Heidelberg, Vater und
Sohn, dasür interessisten, zweh Männer, höchst einsichtig und geneigt, guten Nath zu ertheilen. Für

68 Juni

die löbliche Bemühung, des trefflichen Hebels Verdienst einem weiteren Kreise anschaulich zu machen, wünschte selbst mehr thun zu können, bedauere daher, nur mit so wenigem Ihr geschenktes Zutrauen erwidern zu müssen.

Mich zu geneigtem Andenken beftens empfehlend. 5 Weimar den 9. Juni 1822.

60.

An Professor Brodmuller.

[Concept.]

Ew. Hochwohlgeboren

banke auf das verbindlichste, daß Sie mir die Gunst erwiesen, Sie auf Ihren mannichfaltigen Wanderungen begleiten zu können und Ihre Ansichten, Gefühle, w Gesinnungen zu theilen. Solche gemüthliche Gedichte belohnen im Augenblick des Entstehens und geben in der Folge zu jeder Zeit Genuß; deshalb man sie dem Urtheil nicht unterwersen darf, sondern dasjenige freundlich aufzunehmen hat was sie gewähren; wie wich mich denn in bekannte und unbekannte Gegenden durch sie versetzt gefunden.

Vermuthlich haben unsere theuren Reisenden Sie schon längst wieder begrüßt, da wir die glückliche Rücktunft derselben und also auch nähere Nachricht won unseren nordischen Freunden erwarten. Lassen Sie mich Ihrem und der Ihrigen Antheil freundlichst empsohlen sehn.

Weimar den 12. Juni 1822.

1822

69

61,

Un 3. C. Beffelhöft.

[Concept.]

Gw. Wohlgeboren

ersuche hiedurch, überbringendem Boten die mir zutommenden Exemplace der Morphologie oder einen Theil derselben gefallig zu übergeben; sie würden mir ben bevorstehender Abreise, und wären sie auch nicht gebunden, angenehm sehn.

Der ich recht wohl zu leben und ben meiner Rücklehr Dieselben nebst den werthen Ihrigen wohl und vergnügt anzutroffen wilnsche.

Weimar ben 12. Juni 1822.

62.

An Clemens Menzeslaus Coubran.

Um Berzeihung bittend, daß ich ein ungeheftetes Gremplar meines neuften Bandes übersende, da ich diese freundlich aufzunehmende Gabe sonst vor meiner Abreise nicht hätte einhändigen können, frage an: ob w. Hochwohlgeboren nicht diese Tage an unserm Familientisch vorlieb nehmen und vor= oder nachher die zum Dluseum bestimmten Zimmer im Jägerhause mit mir besuchen wollten, da Serenissimus ein Gut= achten verlangen, wie der bekannte Zweck zu erreichen wäre. Manches konnte dabeh besprochen werden, und

ich mich dadurch vor meiner Abreife besonders auch über Ihre Gesundheit beruhigt sähe.

# treulich theilnehmend

Weimar den 12. Juni 1822.

Goethe.

5

63.

## Un J. G. Leng.

# Ew. Wohlgeboren

Stiefsteller beykommenden Blattes auf eine hösliche und freundliche Weise zu sagen seh, die jenaische Mineralogische Gesellschaft könne ihrer Einrichtung nach auf einen Tauschhandel nicht eingehen, hingegen w sende man zweh Diplome, 1 für Herrn Grafen, 1 für Franz Resmann.

Ich freue mich dieser Verbindung und wünsche beis den Theilen daraus die wünschenswerthesten Vortheile.

Alles Gute wünschend und hoffend.

Weimar den 13. Juni 1822.

**G**.

15

64.

# Un 3. S. Meger.

So eben erhalte, mein Theuerster, eine sehr erfreuliche Sendung von Ruckstuhl, Betrachtungen über meine dichterischen und sonstigen Arbeiten, rein, gut und sehr verständig. Behliegender Brief war hinzu- 20 gefügt. Ich ergreife die Gelegenheit um Ihnen zu sagen, daß ich Sonntag den 16. von hier abzugehen gedenke, nachdem ich vorher alles in Ordnung gebracht habe.

Auch bin ich gestern mit Oberbaudirector Coudray im Jägerhaus gewesen und habe nach Serenissimi Verlaß die nöthige Abrede genommen; es werden Ofen weggebrochen, Thüren zugemauert und den Wänzden eine grüne gebrochene Farbe gegeben. Bis wir wieder zusammen kommen, wird die Einrichtung schon weit sehn und die Gemählde alsdann unter Ihrer Vitwirkung aufgehängt werden.

Die Copie nach Julius Noman ist frenlich bewundernswürdig und bringt uns das schätzbarste Original glücklich vor die Augen.

Olögen Sie irgend etwas an mich gelangen lassen, so adressiren Sie an Polizehrath Grüner nach Eger. Tausend Lebewohl!

treulicift

Weimar ben 14. Juni 1822.

3. 2B. b. Goethe.

65.

An C. F. v. Reinharb.

(Concept.)

Empfohlen sen Ihnen, Theurer, Berehrter, behtommendes Heftpaar, gepackt und gesiegelt im Augenblicke des Abscheidens. Alles Gute und Heilfame mit Ihnen und den Ihrigen.

Weimar ben 14. Juni 1822,

# An L. D. v. henning.

# Ew. Hochwohlgeboren

erlauben, daß ich dießmal punctweise so kurz als möglich antworte; meine bevorstehende Reise nach Marienbad nöthigt mich, manches eiligst zu beseitigen.

- 1) Sehr angenehm ist mir zu hören, daß der s Apparat glücklich angekommen und Sie sogleich beh günstiger Witterung damit zu versuchen angefangen.
- 2) Sende einen Nachtrag und wünsche, daß er beh Ihrem Vorhaben nützlich sehn möge.
- 3) Der richtige Weg, den Sie so ernstlich verfolgen, so freut mich im Innersten; alles, was Sie in Ihrem Briefe abermals sagen, hat meine vollkommene Bepftimmung.
- 4) Geben Sie ja genau acht, wenn Sie die Berjuche vermannichfaltigen; Sie entdecken gewiß neue 18
  Bezüge, und es kommt alles darauf an daß wir diese
  gewahr werden. Das wünschen und wollen wir zu
  Gründung eines wahrhaften Wissens.
- 5) Eben so, wie Sie weiter vorschreiten, wäre es auch niöglich, daß Sie an meiner Arbeit einiges zu » berichtigen fänden.
  - 6) Ich bitte sogar auf Druckfehler acht zu haben.
- 7) Wie ich Sie denn ersuche, das Geschichtliche immer vollständiger zu machen.

8) Ich bereite eine neue Ausgabe meiner sammtlichen Werke, Schriften und literarischen Nachlasses vor, dieses selbst oder allein leisten zu wollen wäre Verwegenheit. Für den ästhetischen und artistischen Theil interessiren sich ältere Freunde; wollten Sie den chromatischen und vielleicht den ganzen physischen übernehmen, so übersendete meine sämmtlichen Papiere und wir könnten noch, so lang wir auf einer Erde zusammen sind, uns darüber vollkommen verständigen.

9) Dieß würde gegen Michael geschehen können, da Sie denn nach abgehaltenen Borlesungen sich schon des ganzen Feldes Meister gemacht hätten. Alsdann würde Ihr Geschäft sehn, den dritten Theil der Farbenlehre zu redigiren und mit eigenen Ersahrungen, Ein15 sichten und überzeugungen am's Ganze anzuschließen und dadurch Ihren Beruf zu solchem Geschäft volltommen zu legitimiren.

10) Und so billige ich vorerst denn auch sehr, daß Sie der Lockung der Frauenzimmer widerstehen und erst in männlichen Geistern diese Unsicht zu erwecken suchen. Die Mehrheit der Welten war lange anerkannt, eh' Fontenelle durch eine hochgebildete Gesellschaft genöttigt wurde sie galant vorzutragen. Auch hier würde man die Methode umkehren und von Seiten des Geschmacks beginnen. Steht doch einer Blondine Plaßgelb und Beilchenblau ganz gut; warum schmückt sich die Jugend so gern mit Rosensarb und Meergrün? Gine tüchtige Brünette hat Himmelblau und Orange

nicht zu fürchten, doch wird immer ein gewisses Jartgefühl diese Gegensätze nicht in ihrer elementaren Entschiedenheit, sondern in einem gewissen ausweichenden Schwanken sich anzueignen suchen. Muster-Charten von ältern und neuern Kleiderstossen erweisen bier gute Dienste. Verzeihung dem Voreilen! Doch ist alles gut zu bedenken und vorzudenken, denn die Stunde rennt.

- 11) Auch leg ich noch ein paar Abdrücke meiner Tabelle beh. Bemerken Sie sorgfältig, was daran segesordert und gesördert werden könnte: denn ob ich gleich überzeugt bin, daß ich die Farbenlehre wohl gegründet habe, so ist doch das Ausbauen und Rut-barmachen gränzenlos.
- 12) Ihr Borsat, unter dem didaktischen Bortrag waricht polemisch zu werden, ist sehr zu billigen. Ich habe, wie Sie gewiß bemerken, meinen didaktischen Bortrag polemisch gestellt. Die sämmtlichen Paragraphen von 197 bis 282 gehen darauf hinaus, das erste Newtonische Experiment der Optik zu entwickeln, wart man die Nichtigkeit der daraus gezogenen Folgen ohne Controvers gewahr werde.
- 13) Ferner empfehle die Vorrichtung von §. 284. Ich wollte sie mitschicken, kann sie aber nicht sinden, da mein Apparat zwischen hier und Jena getheilt ist. 25
- 14) In diesen Tagen empfehle zur Mittagszeit die Beobachtung des weißen Kreuzes um den ganzen Himmel; zugleich auch den Kreis um die Sonne, wo

bas schwarze Kreuz unvermuthet eintritt. Ich bin geneigt, hier dieselbe Cirkelgränze zu sehen, welche bie nächsten Halos um die Sonne hervorbringt.

Beimar ben 13. Juni 1822.

G.

Reulich am hohen Mittag, ben sehr bunstiger Atmosphäre, stand die Sonne im Centrum eines dunklen Diskus, der sich nach außen mit einer gelbrothen Einfassung endigte. Mit hülfe eines wohlwollenden Ustronomen kommen Sie der Sache gewiß näher.

- 15) Dlüßte sich denn doch ein junger geistreicher Geometer im antiken Sinne an uns anschließen; follte denn das eigentliche Anschauen aus diesen Studien ganz verbannt sehn?
- 16) Ich widme Ihrer Anstalt die einzige mir noch übrige sehr getrübte Glastafel. Sonne und das Grhellteste erscheinen blutroth. Wenn Sie solche in vier Täfelchen schneiden und stufenweise schleifen lassen, so erhalten Sie einen schönen Apparat zur Haupt- darstellung.
  - Beyträge mit den Charten. Ein ernstes Lächeln wird Zie überraschen, wenn Sie sehen, wie ich in der Tämmerung meine Schritte dem lichten Horizont zurichtete, wo ich voraussah, daß die Sonne aufgehen mühte.
    - 18) Die bengehenden Exemplare bitte mit den fconften Grugen und Empfehlungen auszutheilen.

- 19) Gedenken Sie mein, aus dem chamäleontischen Glase mit Freund und Freundin ergötlichen Trank schlürfend.
- 20) Versäumen Sie nicht, mir nach Bohmen zu schreiben, und adressiren ben Brief nach Eger an s Herrn Polizegrath Grüner.

treulich theilnehmend

Weimar den 15. Juni 1822. 3. W. v. Goethe.

67.

## Un F. H. W. Rörte.

Gben im Augenblick meiner Abreise nach Marienbad erhalt ich das Heft zur Naturwiffenschaft, von w welchem ein Exemplar übersende, dem ich das unenglische Papier zu verzeihen bitte. Herzlichen Dank für die Theilnahme die ich auch fernerhin in Anjpruch nehmen werde. Sollten Sie mir einiges von fossilen Knochen zudenken, so wär es gerade die schönste Zeit solche is zu übersenden, indem mein Sohn jene Zeugnisse ber Urwelt so eben in einem eigens dazu eingerichteten Gartenzimmer ordnet.

Möge auch fonft in dem Hefte manches für Sie geschrieben sehn und Sie von allem, was sonst meiniges 20 vor Augen kommen möchte, sich freundlich das Herzund Sinngemäße aneignen. Gebenken Sie mein mit der geliebten Freundin und lassen uns die Hoffnung

nicht aufgeben, wieder einmal perfonlich zusammen zu treffen.

treulicift

Beimar ben 15. Juni 1822.

3. 2B. v. Goethe.

68,

Un Chuarb Jojeph b'Alton.

[Concept.]

Das eben im Augenblick meiner Abreise nach Marienbad an mich gelangte Heft Morphologie pp versäume nicht zu senden, mit dem Wunsche, daß eine längere Unterhaltung mit demselben die Kürze dieses Briefs entschuldigen möge.

Genuß und Theilnahme an Taseln und Text Ihres Werkes nimmt täglich zu und ich sehe mich wieder in eine Region zurückgeführt, der ich mich nach und nach zu entziehen gedachte.

Herr Kolbe hat sich eine Zeitlang ben uns gefallen und auch mein Bild gemahlt, welches den Lenfall der nächsten, immer schwer zu befriedigenden Freunde erhält. Übrigens ist er durchaus empfohlen, man weiß nicht, ob man Kunst, Ausdauer, Nachsicht oder Gesduld nicht an ihm bewundern soll. Zum allerschönsten grüßt er und meldet: ihm seh ein annehmlicher Rufnach Düsseldorf geworden.

Ihre treffliche Arbeit begleitet mich nach Bohmen, wo ich in den stillen Wätdern, 1800 Pariser Fuß über der Meeresfläche, mich erst recht damit bekannt zu machen gedenke. Was beh diesen Studien in mir aufgeregt wird, versehle nicht in der Folge dankbar mitzutheilen, wogegen von Ihren Vor- und Fortschritten öfter unterrichtet zu sehn wünsche.

[Weimar den 15. Juni 1822.]

69.

An Carl Joseph Heinrich Rudftuhl.

Im Augenblick meiner Abreise nach den böhmischen Bädern ereilt mich noch Ihre liebwerthe Sendung. Nur wenige Seiten, die ich lesen konnte, haben mich sehr erfreut; was will ich Besseres erleben, als daß junge geistreiche Männer sich mit mir harmonisch wennbilden. Mehr kann ich heute nicht sagen; nach meiner Rücktehr das Weitere.

Unser trefflicher Hofrath Meyer ist nach Wiesbaden und Ihnen also näher als Sie denken; ich habe ihm Ihr Schreiben sogleich zugeschickt, wahrscheinlich er- 15 halten Sie von dort her einige Nachricht.

Ich wünsche wohl zu leben, überzeugt, daß, wenn Sie auf dem eingeschlagenen Wege sortsahren, Ihr Wirken Ihnen selbst und andern zu Freude und Nußen gereichen werde.

treulich theilnehmend

Weimar den 15. Juni 1822. 3.W. v. Goethe.

Un Johann Chriftian Dabr.

Em. Wohlgeboren

gefälliges Schreiben und interessante Sendung haben mir sehr viel Vergnügen gemacht; ich erhalte solche eben nach Marienbad abreisend. Es sreut mich daß mein Sohn als Reserent zu dem Entschluß der Wieder-herstellung einer neuen Rodstube hat einiges behtragen können. Fahren Sie sort, ausmerksam auf sedes Phänomen zu sehn, besonders auf alles was Sie im Hangenden antressen; in jener Zeit wirkte wahrscheinlich die Anziehungstraft stärser als die Schwerkraft, wodurch Erscheinungen bewirkt wurden, die uns in Berwunderung sehen und auf anderem Wege unerklärlich scheinen. Auch ist sehr wohl gethan, sede organische Spur ausmerksam zu beachten.

Der ich recht wohl zu leben und ben meiner Rücktehr einiges zu vernehmen wünsche.

ergebenft

Weimar ben 15. Juni 1822.

3. B. v. Goethe.

71.

Un Auguft v. Goethe.

Eger, Mittwoch b. 19 ten Jun. 1822.

und hoffe gegen Abend in Marienbad zu sehn.

Sollte der Kutsch=Herr, wegen dieses Aufenthalts billige Entschädigung verlangen; so reiche sie ihm.

Die Witterung hat meine Reise sehr begünstigt. In Rothenstein sing es an zu regnen. Im Orlgrunde musste es starck geregnet haben und so sort das Gebirg binauf. Gestern erst klärte sich der Himmel völlig und die herrlichsten Windbäume strichen durch und über das Blau.

Vermelde dem guten Rehbein: daß mein Befinden sehr löblich war und daß ich diese Tage zu keinem wärztlichen Hülfsmittel greifen müssen.

Durchgedacht habe fleißig das nächstbevorstehende, solches in die Schreibtafel notirt, auch heute früh alles in's Reine geschrieben. Und so werden wir nicht fruchtlos nach Hause kommen.

Immer so beschäftigt hatte keine lange Weile, nur manchmal wünsche Waltern zu mir. Es giebt so manches woran das Kind sich hoch vergnügen würde.

Hiemit seh denn das Lebewohl ausgesprochen, grüße alles und sende wie verabredet wöchentlich einige » Notizen; von mir sollt ihr auch vernehmen.

treulichft

**B**.

d. 19. Juni, Abends mit klarstem Sonnenuntergang und frischem Nordwind glücklich angekommen. 25

**B**.

72.

Un Jojeph Cebaftian Graner.

Ew. Wohlgeb.

vermelde eilig daß Herr Inspektor Gradl die Betschaffung des Weins übernommen hat.

Die Lieder habe fämmtlich schon gelesen und finde fie probat.

Haben Sie die Gefälligkeit mir das reine Mipt zu übersenden. Da ich Zeit genug finde es zu lesen; so unterhält es mich angenehm und wir sprechen desto eher und gründlicher darüber.

Der soisile Zahn stickt mir in den Gliedern, ich wunschte Ihrem Patriotismus einige Milderung. Bestens mich empfehlend

Dt. B. b. 19. Jun. 1822.

**3**.

73.

In Raspar Grafen b. Sternberg.

Em. Erzelleng

nach meiner glücklichen Ankunft schuldigst zu begrüßen ergreise die Feder, sehr erfreut mich Denenselben soviel näher zu wissen. Frenlich erlauben weder Jahre noch Gesundheit, wie ich lebhaft wünschte, in Prag aufzuwarten, und Ihres belehrenden Umgangs zu genießen,
auch die dortigen Merckwürdigkeiten zu beschauen.
Bielleicht aber ist es Ew. Erzellenz Absicht und Borsatz
diese weite. IV. Abib. 26, Bb

und da wünscht ich nichts mehr als ein glückliches Zusammentreffen.

Bis in die Hälfte August gedencke hier, sodann in Eger zu verweilen und erbitte mir gefällige Nachricht von Ihrem Befinden und was ich allensalls hoffen bürfte.

verehrend, gehorsamst

Marienbad d. 23. Jun. 1822. 3. W. v. Goethe.

74.

## Un Auguft b. Goethe.

Marienbad b. 29. Jun. 22.

Auf deine liebe Sendung will nun auch einiges, w am zehnten Tag meines hiersehn vernehmen laffen. Das Wetter ist herrlich zur Kur, obgleich dem Feldbau schädlich. Athmosphärische Erscheinungen ganz eigen herrlich. Gestern Nachmittag der Himmel voll drohender Wolcken, und doch nur einzelne Streifregen in den 15 Gebirgen. Bey solcher allgemeinen Trockniß der Kreuzbrunn von besonderer Stärcke und Reinheit. Besuch nicht starck, Hoffnung von Tag zu Tag auf mehrere Gäste. Hier im Hause wie vorm Jahr alles schön und musterhaft. Ich wohne im zwepten Stock w über meinem vorigen Quartier, das Essen fürtrefflich, die Gesellschaft anständig und angenehm. Auch im öffentlichen ist sehr viel geschen; sehr bequeme Fahrwege verbinden das Ganze; der große Raum vor unserm Hause, ob ihm gleich die Hitze das Grüne versagt, ift z

doch sehr hübsch und für die Zukunft erfreulich angelegt. Gethan hab' ich manches und es rückt fort nach allen Seiten.

Die Fahrt nach Franckenhausen billige sehr; man sollte nur immer ohne grosse Umstände das nächste Bad wahlen. Der Geist wird durch neue Gegenstände, der Körper durch Trincken und Baden angeregt; doch müssen behde sich selbst helsen. Grüße alles. Auch versäume nicht Schopenhauers ein freundlich Wort zu so sagen. Ich habe Gabriele mit viel Vergnügen geslesen; die Mama soll gelobt sehn daß sie das Buch geschrieben, die Tochter daß sie es mit gegeben hat. Es ist gut, fehr gut.

Du sichst hieraus daß man 2000 Pariser Fuß über die Meeressläche sich erheben und im geistlichen Bezirch sich niederlassen muß um zu einiger Gemuthsteruhigung zu gelangen, nöthig solcher Ausmerchamsteit. Ich habe auf Spaziergängen einiges darüber in meine Schreibtasel geschrieben, kann ich es aufs Papier bringen sollt ihr's auch vernehmen.

Meine Lebensweise ist sehr einfach: ich trincke morgens im Bette, bade den dritten Tag, trincke Abends am Brunnen, speiße Mittags in Gesellschaft und so geht es denn hin. Der Wein ist auch endlich angekommen; er wird auf Krüge gefüllt, der Überrest mag bis aufs Jahr liegen. Herr von Heldorf hat mir sechs Flaschen Würzburger verehrt, mit deuen ich mich auch hingehalten habe.

am 2ten Juli.

Indessen hat mir Pol. Grüner einen Theil ber Carlsbader Flaschen gebracht und ich bin also wohl verforgt. Dein Brief vom 28ten meldet mir nun Feste und Lustbarkeiten mit activer Theilnahme. Und so moge benn alles jum Beften gereichen! Einen merdwürdigen Besuch darf ich nicht vergessen. Herr v. Buch der Welt=Bereiser kündigte sich gleich als Ultra-Bultaniften an, und suchte, diplomatisch genug, mich zum Gespräch zu verleiten; aber vergebens, und so ward » denn mit dem erften Geologen von Deutschland kein geologisches Wort gesprochen. Soviel für diesmal! Ich bin in die erste Etage herunter gezogen, wo ich so zierlich und bequem wohne wie vorm Jahr. Alles geht hier seinen Gang. Täglich kommen Gafte, die 13 auch hier fehlten. Geregnet hats, kalt ists geworben. Die Wolckenzüge geben viel zu schauen. Fleißig bin ich übrigens. Gruffe alles, gedencke mein, schreibe und referire von Zeit zu Zeit. G. 20

Gräfinn Line die schönsten Empfehlungen.

**75.** 

Un Christian Wilhelm Schweiter.

[Concept.]

Ew. Hochwohlgeboren

mich in freundliche Erinnerung zu bringen und fernerem Wohlwollen angelegentlichst zu empfehlen, ergreife mit Vergnügen eine heitere Gelegenheit.

25

Bentommendes Blatt enthält die höhere Berantaffung, welche nicht wiederhole, so wie denn auch wegen der hiernach versuchten unmaaßgeblichen Borfc,läge mich wohl darauf beziehen darf.

2Bie diese scherzhaften Außerungen mit dem Ernst und der Würde einer solchen Feperlichkeit möchten in Einklang zu setzen senn, werden Hochdieselben an Ort und Stelle näher beurtheilen. Ben'm Nachtische bleibt manches zulässig, da erheiterte Geister das Muntere ogleichfalls gern aufnehmen.

Auf alle Fälle ist zu jeder Art von Vorbereitung Zeit, da das Fest, soviel ich mich erinnere, erst in einigen Monaten zu begehen wäre. Doch zaudre nicht, Gegenwärtiges zu übersenden, da ein ganz leidliches Beis sinden mir dazu die Frenheit läßt. Dars ich bitten, mich Serenissimo gelegentlich unterthänigst zu empsehlen und mir ein theilnehmendes Andenken geneigt zu erhalten? Warienbad den 2. Juli 1822.

Unsers gnädigsten Herrn Königliche Hoheit haben » Unterzeichnetem furz vor Ihro Abreise zu eröffnen geruht: daß Höchst Dieselben den guten Bergrath Lenz ben seinem bevorstehenden Jubiläum durch eine Fest-lichteit zu ehren und ihn zugleich mit einigen fürstelichen Geschenken zu erfreuen die Absicht hätten, wozu nachstehende Gaben vorläusig bestimmt sehen.

- 1) Die goldne Berdienstmedaille.
- 2) Eine Summe von Ginhundert Ducaten.

Die Seitlichkeit, beren Leitung Höchst Sie dem Herre Gede Senatürath Schweiher aufgetragen, werde in einem Gedimabl bestehen, woben aber zum Dessert wellenische Gegenstände aufgesetzt und einige scherzhaste Arimwilen überwicht und ausgetheilt werden möchten.

Ner wären meine unvorgreiflichen Borschläge:

- 2: Als Mittel- und Hauptstück stellte man den Befür dar eine starke Lava ausgießend; unter diesem könnte die Medaille Plat sinden.
- di Ju: Seite eine der **Neinern** Liparischen Inseln, 10 von erwas Meer umgeben; hier sänden vielleicht die Ducaten Plas.
- ei Ein Inseltheil basaltisch wie Staffa. Hier könnte das bepliegende Gebicht untergeschoben werden.

Hieh alles recht gut und schicklich versertigen. Auf der Biblioidel finden sich die nötdigen Abbildungen. Es rerftünde sich sedoch, daß alles von Pappe und gefärdt sen und daß man sich Rauches und Dampses so wie der Feuerwerkeren enthielte.

Dieß sen nur als allgemeiner Entwurf betrachtet. Die Umstände werden das Nähere bedingen und bestimmen.

Marienbad den 2. Juli 1822.

76.

### An ben Großherzog Carl August und bie Großherzogin Louise,

[Concept.]

Nach vierzehntägigem Aufenthalt in Marienbab finde ich endlich etwa soviel Stoff, um meine schuldigen Relationen einigermaßen zu beginnen.

Bis zu Ende Juni war der Ort sehr leer und das Wetter ganz trefflich; nun, da dieses zu schwanken ansangt, mehrt sich die Geschlichaft von Tag zu Tage. Uniere Tisch- und Hausgenossen waren bisher Fürst Schevenhüller-Versch, der von den Folgen der Leipziger Schlack, und von Weimar viel zu erzählen weiß, nach den höchsten Herrschaften, allen Personen und Vershältnissen angelegentlichst fragt, sich der Zustände und Begebenheiten genau erinnert und mir auch wohl deswegen guten Willen und Neigung zugewendet hat. Herzog Vernhard ist sein Held, deisen er ehrenhaft zu gedenken nicht ermüdet.

Auch gehört ein preußischer Dajor von Wartenberg zu den Unfrigen, jeht außer Diensten, der aber die letzte ganze Reihe von politischen und militärischen Greignissen mit durchgelebt hat, ein kluger und dabeh mittheilend angenehmer Mann, zum viertenmale in Rarienbad, höchst behaglich über eine sast unwahricheinliche Wiederherstellung von korperlichen Leiden. Von neueren Gästen wüßte noch wenig. Den Prälaten habe ausführlich und vertraulich gesprochen; es ist ein merkwürdiger Mann, sowohl persönlich als in Bezug auf seine Verhältnisse; beides verdient ein besonderes Studium.

Eine geistliche Anstalt wie so ein Stift, wo man sunter religiosen Formen hauptsächlich die irdischen Berhältnisse regiert und leitet, ist für uns so gut als fremd; historisch wissen wir davon, das unmittelbare Anschauen jedoch macht sich ganz besonders. Gine Subordination strenger als die militärische und daben so so geheim und still, als wenn gar nichts geschähe. Es ist, wie man wohl sieht, eine stusenweise Berkettung in sich und gegen die höhern Instanzen bis zum Monarchen hinauf, ein abgemessener Gang und Behutsamkeit überall.

Der Präfect der Pilsner Hauptschule, deren Professoren sämmtlich Stiftsherrn von Tepl sind, macht
als Mitcurgast mir die Eigenheiten dieses Zustandes
bekannt; man glaubt wirklich in einer ganz fremden
Welt zu leben.

Auch der jüngere Professor Zauper, der sich bessonders mit dem was von mir ausging beschäftigt, war einige Tage hier am Ort; ich hatte abermals viel Freude über ihn. An diesen jungen Leuten hat man frehlich nur immer zu beschwichtigen, denn was von uns draußen hereinkommt, ist in solchen absgemessenen Berhältnissen erregender als billig und junge strebende Männer müssen sie Geschicklichkeit

erwerben, ihre Überzeugung unter den alten Formen nach und nach einzuschwärzen.

[Marienbab ben 7. Juli 1822.]

77.

Un Auguft v. Goethe.

Indem ich dir, mein lieber Sohn, abermals einige stenntnig von meinen Buftanden geben möchte, brangt mich bennahe die Leidenschaft, dich von jenem Ultra-Bulfaniften zu unterhalten; es ift aber gar zu toll und doch zu fein, ich vermuthe, es ftidt eine Schelmeren barbinter. Dieg fen alfo ausgeseht, bis wir wieder ie einmal gegen Mitternacht ein Glas Bein gufammen trinten. Das Wetter mag hier fenn wie es will, wenn es nur wechselhaft und sich nicht, wie voriges Jahr, in volltommenen Regen bestätigt, fo bleibt es immer unterhaltend. Die Wolfenerscheinungen sind in diefer Sohe von der größten Schonheit und Mannichfaltigkeit, befonders ba man fie meift alle zusammen auf einmal beobachten tann. Gben jest jum Benfpiel fteben die leichtesten Cirrus am obern himmel in Often, inbeffen ein mächtiges Gewitter in tieferer » Region bebentlich einherzieht.

Meine übrigen Arbeiten gehen mäßig fort. Indem ich täglich zwehmal trinke, über den dritten Tag bade, so bringt dieß eine Bewegung und Erschütterung in den Organismus, wo der Geist doch nicht ganz Herr und Meister bleibt; deswegen ich denn die guten Stunden auszusparen habe.

Ich wohne so schön und schöner als voriges Jahr, denn ich bediene mich zugleich eines Altans, der seiner Anlage nach ganz unschätzbar wäre, wegen der Zug- sluft aber kaum zu brauchen ist. Indessen ist die Steinsammlung wieder aufgefunden, methodisch gereiht und, durch Stadelmanns Thätigkeit complettirt, doppelt und drepfach aufgebreitet.

Graf Sternberg, der von meinem Hierseyn durch w mich selbst und durchreisende Freunde unterrichtet worden, will den 11. hier eintressen, sindet in unserm Hause Quartier und ich nehme gewiß diese Gelegensheit wahr, um mich mit allen Bedingungen jener bedeutenden Steinkohlenformation so wie deren Pflanzens u überreste bekannt zu machen. Ich werde Sorge tragen, daß deiner Sammlung, welche wohl bis zu meiner Rücktunst geordnet sehn wird, die schönsten Behträge geliefert werden.

Hat mir dein Packet überbracht, worin mich Zelters Brief besonders erfreut hat. Man muß ihm nachsagen, daß er tüchtig ist in aller Art, und in diesem Falle bleibt es merkwürdig genug, daß der Minister eine Reise bezahlt, um vierzig Meilen einen alten Musik- verständigen aufzusuchen und unterwegs die sämmt- lichen Singanstalten zu visitiren. Sie haben freylich zu großen Zwecken auch großes Geld zu verwenden.

Wein letter Brief gab dir schon den Auftrag, an Dumont die beiden Loofe zurückzuschicken, die ich in der kleinen Schublade unter der linken Rollthure meines Schreibtisches zurück ließ.

Grüße alles und haft du Gelegenheit, mich den höchsten Herrschaften zu empschlen, so thue es und habe dich wohl. An Boisserce schreibe ich von hier aus direct.

treulichft

Marienbab ben 7. Juli 1822.

3.

78.

#### Un Auguft v. Goethe.

Herr von Günderode, in Großherzoglichen Heisischen Militärdiensten, geht nach Weimar und sen dir durch Gegenwärtiges bestens empsohlen; er besucht seine Berwandten, die Seebachs, Ziegesars und so weiter. Ben seiner Frau Mutter war Frau von Groß so linge Zeit. Haide und Predari haben mir deine Briese gebracht. Der teutiche Gil-Blas hätte sein Leben nicht würdiger enden können, es ist würklich techt eigentlich ein vagabundischer Abschluß. Ihr werdet euch dis zu meiner Rücktunst gar wohl behelsen, grüße den Rath und sage ihm, wir wollten die Sache wohl überlegen. Ich habe einen Herrn Deahna kennen lernen, er ist Vatersbruder der guten Räthin, er und seine Frau bestellten sich hierher mit ihrer Tochter,

Frau von Geymüller, die in Wien sehr vortheilhaft verhehrathet ist; sie sieht gut aus, ist munter und gekleidet wie niemand hier. Das Nähere, wenn wir wieder zusammen kommen.

Nun aber vermelde das Allerbeste: daß Herr Graf . Sternberg geftern angekommen ift und wir schon zwey lange Sitzungen gehalten. In einem eleganten Mineralienschrank liegen die hiefigen Borkommenheiten in schönster Ordnung, so daß er sich barüber theilnehmend verwunderte. Daben kommen Stadelmanns 10 Tugenden zur Erscheinung, welcher auch schon ein paar recht hübsche Anaben aus Livland, Sohne bes Herrn von Firks, zu Schülern gefunden hat. Sammlung wird auf Ein Hundert Stücke anwachsen, alles Urgebirg und bessen Ausweichungen, Ginlage- 15 rungen, Ginschaltungen und Barietäten. Gin köstlich Stück Hold, woran man acht Jahre ohne die Rinde zählt, nicht in Stein, fondern in Eisen verwandelt, hat mir der Graf mitgebracht, auch sonstige gute Sachen. Er ist höchst unterrichtet, mittheilend, und 20 meine Ansicht von Böhmen erweitert sich stündlich. Wir gedenken einige Excursionen zusammen zu machen; möge uns das Wetter begünstigen! Heute fiel es endlich mit einem starken Gewitterregen herein. Ubrigens bemerkt man schon die Abnahme des Tages, 25 worein man sich denn auch finden muß. Gruße Rehbein zum schönsten und danke ihm bestens für sein Schreiben. Auch ich bin überzeugt daß unserem Fürsten

brunnen hat ben der Trockniß dieses Jahrs eine Stärke, die man ben ihm noch gar nicht kannte; ich bin mit der Wirkung sehr zusrieden; das Baden aber habe ich ausgegeben, weil es mich irre machte. Den Prälaten habe ich mit großer Gesculichaft in Töpel besucht; er war freundlich und zuvorkommend wie immer; Küche und Keller sehr gut bestellt. Zugleich habe von den modernen Religiositäten in Frankreich und Teutschland manche Wunderlichkeiten vernommen. Auch von solchen Seiten ist es gut, daß man sich in der Welt umsieht.

über die Verlängerung meines hiesigen Aufenthalts wüßte ich nichts zu sagen; ich werde mich in allem nach Graf Sternberg richten, da der Vortheil, ihn zum Haus- und Tischnachbarn zu haben, gar zu groß und in der Folge ganz nicht zu berechnen ist. Glücklicherweise haben wir eine schöne Sommer- und Herbstzeit vor uns. Hast du Gelegenheit, unserer Frau Großherzogin zu sagen oder wissen zu lassen: daß Graf Sternberg hier ist, so thue es; sie nimmt gewiß aufrichtigen Antheil daran. Auch der Frau Erbgroßherzogin solltest du versuchen einen geziemenden Tant zu bringen: daß sie in dieser neusten Zeit meiner gnädig gedenken wollen.

Beschäftigt habe ich mich immer und alles Begonnene mehr oder weniger gefördert, auch was ich über Gabriele zu sagen hatte einstweilen lakonisch Berfasserin: benn bis ich es zum Druck bringe, dauert es noch eine Weile. Auch konnte ich nicht lassen, die böhmische Geschichte von Carl dem Vierten an wieder zu lesen. Es ist das Traurigste von der Welt; man sollte sie aber auswendig lernen und so wäre man über einen großen Theil der absurden Weltgeschichte beruhigt. Indessen süllt sich der Badeort immer stärker; doch ist der Raum zu groß und man wird sich weniger gewahr. Ich suche freylich die Gelegen- wheit nicht auf und fahre meist Abends einige Stunden, da im Haus Pferde und ein bequemer Wagen immer zu haben sind.

Und hiermit seh abgeschlossen. Lebe wohl! Grüße die großen und kleinen Kinder und schreibe von Zeit w zu Zeit.

M&. d. 11. Jul. 1822.

**B**.

### 79.

# An August v. Goethe.

Hierdurch vermelde, mein lieber Sohn, daß dein Schreiben vom 12. sowie die vorhergehenden, auch die Sendung durch Haide glücklich angekommen. Wegen sachsens Abgang wäre es wohl schicklich, daß du den Herrn Staatsminister von Fritsch besuchtest und sagtest: daß beh Sachsens Abreise alles dergestalt seh angeordnet worden, daß seine Abwesenheit im Geschäft

nicht fühlbar wäre, und so könne es denn auch bis zu meiner Rücklunst sortgehen, da ich denn nach genauer Überlegung meine unterthänigsten Borschläge einzureichen nicht ermangeln würde. Diesen Inhalt magst du auf gut maurerisch verzieren und dem sehr ehrwürdigen Weister geziemend vortragen.

Graf Sternberg ist nun schon mehrere Tage hier; feine Gegenwart verleiht die schönste Unterhaltung und meine Übersicht über Böhmen erweitert sich von so Tag zu Tag.

Morgen schließt sich meine vierte Woche; den 24. denke ich nach Eger zu gehen und den Grasen auf seiner Durchreise nach München, Ansangs August, zu begrüßen. Sodann hörst du das Weitere von mir. Sende nach Empfang des Gegenwärtigen deine Briese an Herrn Polizehrath Grüner, so erhalte ich sie zur rechten Zeit. Ich wünsche dir guten Humor zu dem einsamen Leben, es ist auch einmal gut. Sachsens Untergang (denn so darf man es wohl nennen) ist merkwürdig genug; er hat als Vagabund zu Fuße angesangen und endigt als Vagabund im Einspänner. Gigentlich habe ich ihn durch Herausgabe seiner Lebensegeschichte tot geschlagen; er wußte nicht wo er mit dem wenigen Geld hinsollte.

Was von Briefen und Packeten ankommt lege auch ferner ben dir nieder. Und melde tabellarisch wie bisher.

Mein Befinden ist gar loblich; das hiesige Wasser ben der großen Trockniß hat weit mehr Gehalt und 96 Juli

fogar einen andern Geschmack als sonst; ich wollte, der Großherzog hätte es über sich vermocht und wäre hierher gekommen, in seinen Zuständen hätte es ihm gewiß genutt. Frau Gräsin Henckel werde von Eger aus wenigstens schriftlich begrüßen. Empsiehl mich süberall, grüße alles. Dießmal, denke ich, werden wir bald wieder zusammen sehn, ich sehne mich nach der gewohnten Arbeit. Wit dem besten Lebewohl.

M. B. den 16. Juli 1822. Unserm Rehbein tausend Grüße!

80.

G.

19

15

#### An Clemens Edl.

# Ew. Hochwürden

ermangle nicht vor meiner Abreise nochmals für so gefällige Aufnahme den besten Danck abzustatten und daben die zugesagte Sammlung des Marienbader Gesteins zu übersenden.

Sie werden das Fehlende gelegentlich einschalten und, diese angefangene Sammlung weiter ausbreitend, meiner, bis zum gehofften Wiedersehen freundlich gebencken.

Des Herren Prälaten Hochwürden Gnaden bitte 20 mich angelegentlichst zu empfehlen, und benkommendes, mit gehorsamstem Dancke für soviel gegönntes Wohl-wollen, geziemend zu überreichen.

Der ich mit wahrer Hochachtung unter den auf-

richtigsten Wünschen die Ehre habe mich zu unterzeichnen,

Em. Hodywürden

gang ergebenfter

Marien Bab b. 22, Juli 1822. 3.28. b. Goethe.

81.

Un U. b. Goethe.

Vor allem, lieber Sohn, bermelde daß ich in Gaer glucklich angekommen, beh schönem Wetter und meist gutem Weg; die mit Herrn Grafen Sternberg in Marienbad verlebten vierzehn Tage waren sehr nühlich und ersreulich; es wird von diesem bedeutenden Manne viel zu erzählen sehn. Das Wasser ist mir dießmal recht wohl bekommen, ich trinke es hier fort und werde nächsten Winter desgleichen thun.

Nach Inhalt meines letten Briefs haft du vielleicht ichne einiges hierher gesendet, sahre noch eine Zeitlang so sort. Herr Graf Sternberg kommt Mattwoch den 311. hierher, bleibt etwa bis den 3.; ich würde die Toche vom 4. bis zum 10. auf allerleh Excursionen in der Rähe verwenden, vielleicht Sonntag den 11. hier absahren und in der Hälfte August beh euch sehn. Tieß ist meine Absicht im Ganzen; wie das Einzelne zur Ausführung kommen kann, wird die Zeit lehren.

Bon Mineralien bringen wir zwar nicht viele, aber doch sehr schöne Stücke zurück; besonders wird ich dein Kabinett eines colosialen Cremplars erfreun.

Poethes Werte IV, Abib 36 Bb

98 Juli

Mein hiesiger Aufenthalt war jedoch höchst nothewendig. Alle Bemerkungen, Gedanken, ja kleine Gedichte pp habe zwar gleich von Ansang der Reise nach gewissen Rubriken zusammen geheftet, aber zulett, da alles belebter sich hervorthat, so waren die reichen Mittheilungen des Grafen nur flüchtig in die Schreibstafel zu bringen und würden mit so vielem andern gänzlich verloren sehn, wenn ich nicht hier mich sammelte und das Gesammelte zugleich.

Grüße unsern Rehbein zum schönsten; ich will weinen Bersuch mit dem Badewasser machen, er hat mir selbst darzu gerathen; trinken mag ich nicht, ich setze lieber den Kreuzbrunnen fort. Was für Gebirgsarten in Marienbad zusammengeklopst worden, ist nicht auszusprechen; wir haben dreh vollständige sammlungen zurückgelassen: eine dem Prälaten, die andere Graf Sternberg, die dritte Dr. Heidler, als in Marienbad verbleibend. Es sind schon über hundert Nummern und die allermeisten Schwankungen des Urzgebirgs in sich selbst und Übergänge bis in's Fremdeste. »

: Fortsetzung folgt:

[Eger] d. 25. Jul. 1822.

**B**.

82.

Un August v. Goethe.

Herr von Buch ist bald verschwunden. Ich habe mich mit ihm höslichst aus einander gehalten. Mit einem Bulkanisten ist nicht zu reben. Graf Sternberg benkt glucklicherweise wie wir, und ba laßt fich benn mit wenigem vorwärts ruden.

Der neue Wein war glücklich anzekommen, der alte Carlsbader half mer über eine Woche durch; das Fass ruhte aus, und der Tranck fürtresslich. Ob er gleich mir und Freunden gut schmeckte sind doch noch 42 Flaschen großes Maas im Keller, für's künstige gebluben. Hierben hat denn frenlich Stadelmann recht, welcher meint: man sollte den Wein in Bouteillen tommen lassen, wodurch er schneller trinkbar wird und manches Mühsame und Unangenehme wegfällt.

Tas Fragment eines kostbaren solsten Zahns, welches Lier soll gesunden sehn und drenftig Jahre in einem Familienschatz verwahrt worden, hätte ich dir gerne zugewendet. Es ist der hintere Theil eines Backzahns und mag einem seltsamen Elephanten angehort haben, welches ben Vergleichung mit Caviers und d'Altons Taseln sich austären wird. Damit wir aber auch unser Theil dahin nehmen, hat Stadelmann eine Form mit vieler Sorgialt gesertigt. Ginen reinen Ausguß, gesirnist und künstlich gemahlt, bringe ich dir mit, denn die Farbe ist hier von der größten Vedeutung; sie mit ihrem Emailleglanz könnte nur ber Porzellanmeister nachahmen.

Steine find hier schon granzenlos zusammen gefileppt. Dret achtzehn Fuß lange Bretter werden heute noch auf Bocke gelegt, damit Graf Sternberg morgen mit einem capitalen geologischen Frühstück empfangen werde. Wir haben mancherlen Hülfsmittel, um diese Einzelnheiten als Folge interessant zu machen.

In Pograd sind wir gewesen, wo das zu Eisen verwandelte Holz vorkommt, und haben Analoga ge- stunden von den vorzüglichern Exemplaren die wir schon besitzen. Diese kommen frehlich nur selten vor. Ort und Stelle aber zu sehen und zu begreifen, wie es zugegangen, ist eine hübsche Sache.

Grüße nun alles zum schönsten. Sage mir wie die Brankenhäuser Badelustigen sich besinden, auch was allensalls sonst merkwürdig wäre. Schreibe und wenn du Gelegenheit hättest (durch Herrn von Linker allensalls), so sende eins und das andere. Zuerst also warte ich ab, wie lange der Graf hier bleibt, und bann ergibt sich auch wohl das Weitere. Ich besinde mich in meiner Art recht wohl, möge es euch in der eueren auch so ergehen.

Eger den 29. Juli 1822.

**&**.

90

83.

An den Großherzog Carl August und die Großherzogin Louise. [Concept.]

Königliche Hoheiten!

Wenn die ersten vierzehn Tage in Marienbad ohne sonderliches Interesse vorübergegangen, desto reicher an mannichfaltigem Guten waren die drey solgenden Worlaufig also werde Folgendes genehmigt.

ichonem Wetter begünstigt, eingenemmenes Mittigsmat. gab, des ichrecklichen W gestungeachtet, Beignügen
und Belehrung. Er theilte mir einige französische Missionsreden, von Praisinon de la Mennai, in Aberso sethung mit, die mein Erstaunen erregten. So mächtige Schritte nach entschiedenem Ziel, so viel Umsicht, Abersicht und Methode im Ganzen, so viel umsicht leicht behsammen. Ich begriff nun jene große Wiris kung und die erregte gewaltsame Gegenwirkung. In diesen Reden ganz papstlich-rohalistischen Inhalts kindet sich keine Spur von Mönchthum und Pfisseren

Der Pralat ließ mich in die Wiener ähnlichen, zwar nicht so geistreichen, aber doch genugsom werken-20 den Bemühungen hineinsehen, von denen munblich zu reseriren mir vorbehalte.

Übrigens füge ein Kärtchen hinzu, um anffaulich, zu machen, wie 2000 Fuß über der Meereviläche Neligion sich ganz sicher und bequem anzusi beln 25 wußte.

Ein ruffilder Fürst, Labanoff de Rostoff, tear mein freundlicher Wandnachbar. Gin junger Mann voll Lebhaftigkeit, Abzutant bes Raisers, der sich in Campagnen, Reisen, Missionen, Botschaften von früh herauf getummelt hatte, wobey eine seinem Alter angemessene Gesundheit freylich verloren ging. Obgleich von der Cavallerie, hat er bety entschiedener Borliebe für die Marine sich auch auf den Wellen versucht. Alles bazu Köthige, dahin Bezügliche interessirt ihn leidensichaftlich. Er besitzt eine ausgebreitete Sammlung Karten und Plane, deren Katalog er in der Muße des Bades zu ordnen unternahm. Er sührte hiezu die sämmtlichen ausgeschriebenen Zettel in Packetchen mit, woraus sich der große Umsang der Sammlung gar wohl beurtheilen ließ.

Auch habe ich ben ihm Taschen= und Tischuhren gesehen von Breguet in Paris, die frehlich alles zu übertreffen scheinen was man in dieser Art je gearbeitet. 15

Schon gekannte Personen waren freundlich und gesellig. Graf Luxburg, von Firks, von Bülow mit ihren Gattinnen, letterer sehr zu bedauern, doch nicht ohne Hossinung, sich von einer schlagartigen Lähmung an den Marienquellen zu erholen.

Was mich selbst betrifft, konnte ich sehr zufrieden senn. Die Quellen waren bey anhaltender Trockniß concentrirt gehaltreich. Im Ganzen sagte mir wie immer die hohe Lage zu. 2000 Fuß über der Meeressläche lastet die Atmosphäre bedeutend weniger auf uns. Auch habe ich Wolkenerscheinungen genau besobachtet und ihre Eigenthümlichkeit auf und über diesen Höhen genau beschrieben und aufgezeichnet.

Bon mineralogischen und geologischen Ausflügen wäre manches zu erzählen, wenn ich nicht vor allem andern ankindigen müßte, daß Graf Sternberg den 11. Juli in Mariendad angekommen, wodurch denn wein dortiger Ausenthalt eine ganz andere Gestalt gewann.

Ich barf wohl iagen daß mir, ieitdem ich Grafen Beinhard in Carlsbad begegnete, kein ioldes Glück wieder geworden.

Die wichtig ist es einen Mann von diesen Jahren, von solcher menschlichen, welt- und wissenschaftlichen Bildung anzutzessen, eine vollkommene Mittheilung möglich zu sinden und durch wechselseitiges Empfangen und Geben des größten Vortheils zu genießen. Sollte man wünschen, ihn früher gekannt zu haben, so läßt sich erwidern: daß wenn zweh Reisende, aus zweh entsernten Weltgegenden nach einem Puncte strebend, auf demselben zusammentressen, um nun ihren Erwerd zu vergleichen, und das einseitig Gewonnene wohltwollend austauschen, so ist es vortheilhafter, als wenn sie die Reise zusammen angetreten und zusammen vollendet hätten.

Er ist aus einer Zeit wo sich Aussichten herborthaten, Gesinnungen entwickelten, Studien besondere
Reizung ausübten, zu denen allen ich mich selbst bekenne. Eine solche Annäherung ist mir daher unenhlich werth, weil eine neue Generation, unter andern Bedingungen geboren, zu andern Zuständen erzogen, burch Berdienst und Unverdienst von den älteren absseht, und so waren wir denn zweh Wochen behsammen, wo Tausendfältiges zur Sprache kam. Auch nahm er, nach gefälliger Weise, an Haus und Tischgenossen heitern Antheil und ich erwarte ihn nun in Eger, wohin ich voraus ging, theils um mich zu sammlen, theils im naturhistorischen Fache manches ihm vorzubereiten, da er nur wenige Tage sich auszuhalten denkt. Er eilt mit Prosessor Pohl, dem brasilianischen Reisenden, nach Nünchen, um sich dort im Natursache wumzusehen, so wie in andern, da sein Hatursache wumzusehen, so wie in andern, da sein Hatursache wumzusehen, wohin er patriotisch seine bedeutende Samm-lung zu stiften geneigt ist.

In gar manchem Capitel habe durch ihn sehr 18 schöne Nachweisung und Aufklärung erhalten; ein fortgesetztes thätiges Verhältniß wird beiden Theilen zu Nuten und Frommen gereichen.

Noch vor Absendung dieses Blattes tam Graf Sternberg mit Dr. Pohl und Berzelius, einem nam= whaften schwedischen Chemiter, beh mir an; die Unter= haltung war so lebhaft als lehrreich. Aus den fernsten Weltgegenden so wie aus den wichtigsten Regionen der Naturwissenschaft ergaben sich Mittheilungen aller Art. Die Absicht des Grafen in München ist höchst löblich wund edel, man will es dahin zu bringen suchen, daß die baherischen mit den österreichischen Natursorschern und Sammlern beh Herausgabe der eroberten Schähe

1522

Und so bliebe mir zuleht eine geziemende treue Bitte noch übrig: möchten Höchst Tieselben mich mit fortdauernder Huld und Gnade begläcken, in dem wareise höchster Angehörigen meiner wohlwollend gestenken und ben nächster Zurücklunft Vergünstigung und Gelegenheit zu mannichfaltiger Nittheilung gnästigit gewähren.

Eger ben 1. August 1822.

15

84.

Un Muguft b. Goethe.

Eger 8, 2, Mug. 1822.

Graf Sternberg tam den 30 ten gegen Mittag, begleitet von Dr. Pohl dem Brastlianischen Reisenden und dem berühmten schwedischen Chemiker Dr. Berzelius. Die Unterhaltung war lebhast und lehrreich; letzterer lies die schönsten Versuche mit dem Löthrohr sehen. Wir besuchten zusammen die Gegend; ich habe in sedem Stnne viel gewonnen. Wenn sich nur alles im Gesbachtnis siriren wollte!

Dein Brief vom 27. Jul. ist angekommen, gruße Freund Meyer schönstens, ich schreibe ihm bald. B. Henning in Berlin giebt Nachricht von seinen chromatischen Vorlesungen und betreibt das wissenschaftliche Geschäft sehr brav. Er kommt Ende August nach Gotha und wird uns von da besuchen.

Morgen gedenke ich mit Rath Grüner nach Falkenau s zu einem dortigen Bergmeister zu sahren, mehr um Kenntniß der Gegend zu erlangen als Mineralien nach Hause zu tragen, mit denen man sich überhaupt zu sehr belädt. Den 4. wollen wir auf Harten= berg beh'm Grasen Auersperg zubringen und den 5. 10 wieder hier sehn; da ich denn sogleich das Weitere vermelde.

Das Wetter ist gewitterhast, sehr wandelbar; darauf muß man es denn wagen, weil recht schöne Stunden dazwischen hervortreten. Nur werden die 15 Seitenwege sehr verdorben, manche Unternehmung wird beschwerlich, wenn man sie nicht gar ausgeben muß.

Die Absicht des Grasen in München ist höchst löblich und edel; man will es dahin zu bringen suchen, daß die baherischen mit den östreichischen Natur- voforschern und Sammlern beh Herausgabe der eroberten brasilischen Schäße sich über die verschiedenen Fächer besprechen und verständigen, damit nicht doppelt und doch stückweise der Gewinn vor dem Publicum erscheine; hiernach könnte Arbeit und Kosten den Unternehmern 25 und schwere Zahlung dem Publicum erspart werden. Wöge ein so wohl überdachter Plan glücklich von statten gehn.

Schloß Kinsberg an der bayerischen Gränze. Der ganz erhaltene, auf dem sehr quarzigen Ihonichieser unmittelbar aufstehende, runde Ihurm ist eins der schönsten architektonischen Monumente dieser Art, die ich kenne, und gewiß aus den besten römischen Zeiten; er mag achtzig Fuß hoch sehn und steht als colosiale toscanische Säule, unmerklich kegelsörmig abnehmend.

Aus Thonschiefer gebaut, schlingen sich verschiedene Banden gleichförmiger Steine horizontal um ihn berum, wie sie der Bruch liefern mochte: kleine röthe liche, die man fast für Ziegeln halten könnte, behaupten ringsörmig ihre Region; graue plattenartige, größere bilden gleichfalls ihre Cirkel oberwärts, und so geht es ununterbrochen bis an den Gipsel, wo die ungeschickt aufgesetzten Mauerzacken neuere Arbeit ans deuten.

Und so lebe wohl. Sende bis auf Weiteres. Grüße alles. Linen namentlich. G.

Auch Rehbein seh schönstens gegrüßt.

85.

An Johann Gottfried Ludwig Rosegarten.

[Concept.]

20

Ew. Wohlgeboren

angenehme Sendung ist mir zur rechten Zeit geworden, und da ich die neuere Behandlung des Papagepen= Buchs schon kannte, so erfreuten mich desto mehr die Theile des älteren. Sollte man nicht in der Folge auch dieses Ganze durch Ihre Bemühungen erhalten können? Sie würden sich dadurch ein großes Berdienst erwerben: denn fürwahr, das ältere ist um ein paar Jahrhunderte besser.

5

Herr Iken und Ew. Wohlgeboren haben alles gethan was zur Aufklärung und Einleitung nöthig war; doch ist dieser Brunnen der Weisheit unerschöpflich, und ich würde gern ein paar Krüglein nach meiner Art gefüllt haben, wenn ich in dem gegenwärtigen, w zerstreuten, von außen täglich neu aufgeregten Zustand dergleichen unternehmen dürfte wozu gewissenhafte Sammlung erfordert wird.

Doch soll das was ich im Sinne habe nicht verloren gehen und behalte mir vor, solches freundlich- 18 theilnehmend nachzubringen. Entschuldigen Sie mich beh Herrn Iken bestens. Ich wünsche beiden Glück zu einem so wohl ausgestatteten Bande.

Möge Ihre Reise, wohin Sie solche auch richten, glücklich und belohnend sehn. Nach beiderseitiger » Wiederkunft hoffe Dieselben baldigst zu begrüßen.

Eger den 2. August 1822.

86.

Un S. Boifferée.

Stadt Eger b. 6. Aug. 1822.

Endlich muß ich mich entschließen, mein werthester, einige Nachricht von mir zu geben, die ich auf Ihre 25 freundliche Schreiben vom 12ten und 18ten Juni tängst hätte erwiedern sollen. Reise, Eur, Zerstreuung, neu ausgenötligte Studien, Zusammentressen mit besteutenden Wenichen und sovieles andre wäre zu meiner Entschuldigung anzusühren. Gegenwärtig lege eine Assignation auf 70 f beh und bitte die fämmtstichen angebotenen Münzen von Herrn Binder dagegen einzutausichen und solche sehr wohl gepackt, unfrankrit nach Weimar zu senden. Wein Sohn wird die Answingt melden, wo nicht ich solht, wenn ich bis dorts hin weide nach Hause gelangt sehn.

Mit der Eur bin ich sehr wohl zufrieden, doch mag Bewegung, Welt-Umsicht, neue Gegenstände und Bekanntschaft das Beste daben gethan haben. Nun tleib ich noch einige Zeit auf der Gränze von Vapern, Zachsen, Böhmen pp. und bewege mich da und dort hin. Wenn man diesem Ort einmal seine Eigenthümlickeit abgewonnen hat ist es ein angenehmer Aufenthalt.

Coviel, mit taufend Grugen und Wünichen!

O.

Das Verzeichnis der Münzen, mit bengefügten Preisen erbitte mir quittert, zu meiner Legitimation beh der öffentlichen Anstalt wohin sie bestimmt sind. Die wenigen Gulden welche die erste Berechnung mehr beträgt läßt der Händler wohl nach; macht er billige Preise, so kann ich ihm noch manches zuwenden.

### 87.

## Un Carl Friedrich Belter.

Und so war es recht daß, in den fremden, frommen Landen, du die Rede zuerft wieder an mich richtetest; dagegen soll abermals die sauberste Abschrift in weniger Zeit erscheinen. Wenn ich vergangnen ganzen Winter, dasjenige im Mipt redigirend, im Druck revidirend, s was du jest verschluckft, stets an dich dachte; so vergiltst du mir's durch die lieben Blätter, die mir auf ewig den Wunsch: Herrenhuth in seiner Individualität zu sehen vollkommen befriedigten. Run so seh es denn! Der schnee weiße Saal (nach Werners unschätz- 10 barem Narren-Sonet, in Chrifti Blut reingewaschen) soll nun von mir, und wenn ich noch so mobil ware, nicht betreten werden.

Von meinem Neust-Gedruckten sollen faubre Exemplare bald nachfolgen; besonders das Morphologisch= 15 Wissenschaftliche, in zwey Bände geordnet, wo es eher nach etwas aussicht.

Für dich ist mir übrigens nicht bange: deine Natur weiß zu assimiliren, worauf doch alles ankommt. Verstünde man seinen Vortheil man würde nichts » Überliefertes tabeln, sondern was uns nicht anmuthet liegen lassen, um es vielleicht künftig aufzunehmen. Dies begreifen die Menschen nicht und behandlen den Autor wie einen Garkoch; dafür liefert man ihnen denn auch Jahrmarcts=Bratwürste nach Herzensluft.

25

"Anbers lesen Knaben den Terenz Anbers Grotins." Mich Knaben ärgerte die Sentenz, Die ich nun gelten lassen muß.

s Lese ich heute den Homer so sieht er anders aus als vor zehen Jahren; würde man drenhundert Jahre alt, so würde er immer anders aussehen. Um sich hievon zu überzeugen blicke man nur rückwärts, von den Pisistratiden Lis zu unserm Wolf schneidet der waltvater gar verschiedne Gesichter.

Ubrigens ist mir höchst erfreulich daß er (genannter Freund) nicht verbrannt, noch vom Fieber aufgespeist ist, denn ich mag ihn über der Erde nicht gern entsbehren. Seinesgleichen kommt auch nicht wieder. wätte ihn Gott zu so vielem noch freundlich gewollt! – Doch wie soll das alles bensammen sehn was sich widerspricht.

Daß du meine Behandlung der schmuzigen Campagne billigst freut mich sehr. In einer solchen Tra-10 gödie den Gratioso zu spielen ist immer auch eine Vtolle.

Nun zum Nächstvergangnen! — Am 19. Juni getangte ich nach Marienbad, ben sehr schönem Wetter. Herrlich Quartier, freundliche Wirthe, gute Gesellschaft, whilsiche Madchen, Musikalische Liebhaber, angenehme Abend-Unterhaltung, köstliches Essen, neue Bedeutende Bekanntschaften, alte wiedergesundne, Leichte Athmosphäre, zwehtausend Pariser Fuß über der Mecressläche,



47

## Er fart Gretrid Belter.

Cot mora of Codenston follen fanbre Grene von delt marrier befenders das Merpfologigen in Socialità de produ Bunde geordnet, po co

G.

erhalten sind, welche, indem sie nur der südlichsten Begetation analoge Gebilde zeigen, auf die entserntesten Epochen der Erde hinweisen. Er hat schon zwen Seste derselben herausgegeben, lasse sie dir gelegentlich von irgend einem Naturfreunde vorlegen.

Und so möge benn auch dieses Blat glücklich hinüber fliegen. Bielleicht schreib ich noch einmal von hier, von Hause aber gleich.

Möge dir alles wohlgerathen! Mir geht es nach 10 Art, Jahren und Weise noch immer gut genug. treulichst

Stadt Eger b. 8ten August 1822.

88.

#### Un 3. S. Meger.

Tausend Dank, mein theuerster Freund, daß Sie mir von Ihrer glücklichen Rückkunft sogleich Nachricht sogden; möge das was die mineralischen Wässer beswirkt sich in der Folge immer besser bewähren! Man sagt und hofft ja so. Ich für meine Person kann zufrieden sehn, doch wünscht und erwartet man immer einen größeren Erfolg; da man aber eigentlich nicht pünger wird, so sehlt zuletzt das Beste: die Kraft sich selber herzustellen, und da wisse man sich denn zu beicheiden.

Für die mit gegebene Nachricht der eingeleiteten Unterhandlung mit Frau v. W. danke zum aller= Goeihes Weite IV. Abib., 36. Bd. schönsten; sowohl dieses als manches andere wird umständlicher zu besprechen sehn.

Tischbein ist ein Jehovah, der da ist, und war, und sehn wird. Hätten wir uns mit ihm verbrüdern können, so wäre es vor 35 Jahren geschehen. Roch simmer aber, wie man sich ihm nähert, scheucht er einen zurück; thut man ihm was zu Liebe, so soll man gleich den ganzen Complex seiner Eigenheiten gelten lassen. Sagen Sie ihm wo möglich etwas Freundlich=Dilatorisches, bis man überlegt, was allensalls vu thun ist. Hackert sagte schon von ihm: wie er einmal gezwirnt ist, muß man ihn eben vernähen.

Alles Gute sey mit Ihnen! Ich werde dießmal bald zurück sehn. So hübsch und unterhaltend im Anfang die Außenwelt sich ansieht, so merkt man 15 doch bald, daß man in Gefahr steht, neue Verbindungen einzugehen und in fremdes Interesse verslochten zu werden.

Und so bitt ich noch zum Schlusse mich dem verehrten Erbgroßherzoglichen Paare angelegentlichst zu » empfehlen. Möge ich Höchstdieselben mit den theuren Ihrigen froh und gesund wiederfinden.

Die Ausstellung besorgen Sie gefälligst hergebrachter Weise, und gedencken mein aufs freundlichste. Wäre unter dem Ausgestellten etwas bedeutendes; so 25 gönnen Sie ihm einige Zeilen.

treulichft

Eger d. 9. Aug. 1822.

**&**.

89.

An J. W. Grabl.

[Concept.]

Guer Sochwürden

erfuche hiedurch freundlichft, gegen Inlage von herrn Baron Brofigke zwölf Shalitflafchen Bein bon meinem dortigen Borrath abgeben und wohlgepact hieher s in die goldene Sonne fenden zu laffen. Sodann erbitte mir einen Kaften mit zwölf tleinen Flaschen Rreugbrunnen, gleichfalls hieher zu ichiden, indem ich meine Gur in Eger einige Beit fortgufeben gebente.

Gine Rifte mit Mineralien für das Stiftstabinett w wird nachftens eintreffen. Der ich mich in geneigtem Undenken zu erhalten [bitte] und bes herrn Pralaten Dochwürden Gnaden auf's allerbefte empfehle.

Eger ben 10. Auguft 1822.

90.

An Friedrich Leberecht v. Brofigte.

[Concept.]

Guer Sochwohlgeboren

15 verzeihen die Frenheit, wenn ich durch Gegenwärtiges höflichst ersuche, von meinem gefällig aufbewahrten Weinvorrathe zwölf Flaschen an herrn Inspector Gradl geneigt verabfolgen ju laffen und diefes Blatt als Beugniß aufzubewahren, daß nur noch brengig Tafchen ben Denenselben niedergelegt bleiben; welche

seiner Zeit in der besten Gesellschaft fröhlich zu genießen hoffe.

Empfehlen Sie mich den werthen Angehörigen zum allerschönsten, mit der Versicherung, daß ich gar oft im Geiste dorthin zurücktehre wo mir so manches Er- sfreuliche begegnet ist.

Eger am 10. August 1822.

91.

An H. v. Staff.

Ew. Hochwohlgeb.

nochmals glückliche Reise und die besten Folgen der gebrauchten Kur zu wünschen ist die Absicht des Gegen- 10 wärtigen. Da ich gehindert bin ein Packet an meinen Sohn zu schließen, so bitte demselben zu versichern daß ich mich wohlbesinde, und, nach einiger Umsicht in der Nachbarschaft, bald wieder zu Hause einzutressen ge- dencke. Ihm, den Meinigen und sonst Wohlwollenden 15 die freundlichsten Grüße.

Ew. Hochwohlgeb. mich zu geneigtem Andencken wiederholt empfehlend, in Hoffnung baldigen Wiedersfehens

gehorsamst

20

Stadt Eger d. 11. August 1822. 3.W.v. Goethe

503

### Ar 2 T. o herring

[Concept.]

Juderderst alle man Iberender, wäniche Ellich zu dem ichenen Fortzaug Freer Unternehmungen; alles Gute war zu hallen van der Art wie Sie die Sache angefaßt und eingeleitet haben; sodaun versichere wie der neue Fund mir sehr angenehm seh. Daß die Eden eines großen Subus den kleineren umkehren, ist von großer Bedeutung; es bewährt sich also abermals, daß das Dunklere nach dem Hellen, das Helle nach dem Dunklen strebt. Ich bitte den kleinen Apparat mitm zubringen.

Dem Zeichner ift großes Lob zu ertheilen; sowohl das Gespensterhafte des großen als das Lebhaft Farbige des Keinen Cubus hat er trefflich ausgedruckt.

Bey mir werden Sie eine gleiche Darstellung des Abachsthums der Ericheinung finden, nach Plaaßgabe der Zahlvermehrung der Platten; ich gebe sie zum Copiren mit und wir besprechen, wie wichtig es seh, diese Bilder in ihrer ganzen Vollsommenheit zu fixiren und dem Publicum vorzulegen, da der Apparat, alles unmittelbar vor Augen zu legen, nicht leicht zusammen kommt. Beh der Fertigkeit, in Stein zu drucken, läßt sich twohl dergleichen unternehmen.

Auch ift für eine gute Borbebentung zu halten, daß mein wissenschaftliches Heft gerad zur rechten Beit

kommt und wir ohne Verabredung zusammen treffen. Wenn Sie stetig-didaktisch, mäßig-polemisch vorsschreiten, so wird es den besten Erfolg haben. Ich schweige wieder eine Zeitlang stille. Sie setzen Ihre Bemühungen fort, und so kann ein wünschenswerthes seelingen nicht außenbleiben.

Sollte eine energische Jugend mitunter auch zu lebhaft verfahren, so wollen wir ihr nachsehen, sie jedoch mit der Vorstellung zu beschwichtigen suchen: daß vor einer wohlerkannten Wahrheit der Frethum von selbst entslieht, ohne daß man ihn zu verjagen braucht.

Wenn Sie nach Gotha kommen, so zeigen Sie mir es alsbald gefällig an; auch ich gelange hoffentlich Ende August zu Weimar an.

15

20

Daß Sie Ihre Einleitung dem Drucke übergeben, billige unbesehen; nothwendig ist es hervorzutreten, irgend einen Stein in's Brett zu setzen, damit nur etwas geschehe. In der Folge richtet man sich nach der Wirkung.

Eben so fühle schon längst die Nothwendigkeit eines Compendiums, wodurch die Chromatik in's Enge gebracht, zu Vorlesungen und zu schnellerer eigener Vorübung bereitet werde.

Was den Apparat betrifft, wollen wir gleich um- » ständlich besprechen. Die getrübten Scheiben sind gut gerathen, suchen Sie möglich zu machen, daß man dieses Phänomen, worauf unsere ganze Lehre gegründet ist,

ellgeneiner deriteller Konz vernetzen gene auf es nicht inner je ir ieber gink. De neuen biefinaligen knienlindt in Silvan von der nauen Glas geinnder denengengen ur Siefing gene se ur 2 nach Berlin innbe.

Hintery gener't inde prieser me ne Kannanner nach folden Gladistellen, mit Incine me meer fich ungefelen. Die de Kompisien Incidentalist 10 ungefelen. Die de Kompisien Incidentaliste 10 ung der Hall West ungehanner met mit der dobjenige vorrank mer trefen die mes vermydikker Berjach lieft.

Enfen Sie je der hern Inchengende ur Junischen zu ethalten, gewinner nut eine siern Anderschen 12 der mit den herr Terzeinsche alle er mengener junger Renn gerünnt waren. Beite sunner zu geiftreicher Gemide geware ware mit ins unser Forbenlehre die Turcheile nunge ur ernie we ins fogleich ein anderes Kniehen.

Der und untliefen Kanne meine meine der d. Ragler, der ben seines prinspraissen Sammtung und feiner Anneckkunnen gewiß inflag web mie und größten Bortheil gedacke. Verlieckt innen So swe-Weg zu ihm, allerialls gebe ut June was bese 20 an denselben mit.

Da and in der iesper het mis som pinner wollte, den Glassianer mm sammier sammine Eigenschaft mitzutkeller wie die die neue sie unvollkommenen Apparat erhielten, so müssen wir beh unserer Zusammenkunft selbst Versuche anstellen, wozu ich einen Gehülfen beh der Hand habe. Die Operation ist die leichteste, und doch scheinen auch hiezu einige Cautelen nöthig.

Die vierzehn ersten Puncte meines Promemoria sollten eigentlich in der Pappe des Kästchens gesteckt haben; wie sie weggeblieben, wird sich aufklären; da ich das Concept mit mir führe, so sende hieden eine Copie.

19

Stadt Eger den 11. August 1822.

93.

An den Großherzog Carl August und die Großherzogin Louise.

[Concept.]

Ew. Königliche Hoheiten

geruhen aus Behgehendem gnädigst zu ersehen: daß ein ganz leidlicher Schreiber sich an meine Seite gefunden; verzeihen aber auch zugleich, wenn meine 15
devote Mittheilung etwas umständlicher und weitläufiger als wohl sich ziemte geworden ist.

Wie dem aber auch sey, bitte Inhalt, Stil und Schrift günstig aufzunehmen und wenigstens daraus zu entnehmen, wie ich neben dem Vergnügen auch veinige nußbare Kenntniß beh meinen Kreuz- und Querfahrten zu gewinnen suchte. Von bedeutenden Menschen, Staats-, bürgerlichen, kirchlichen und Schul-

verhältnissen durfte das Charakteristische dem Papier nicht anvertrauen, und indem ich nun eben abzuschließen gedenke, beglückt mich Ew. Königlichen Hoheit verehrt geliebte Handschrift, für deren Wiedererblicken nach jenem schmerzlichen Fall meine brünstigsten Wünsche zu den hilfreichen Mächten gewendet waren.

Bor Ende des Monats hoffe perfönlich aufzuwarten und ist mein sehnlichstes Anliegen, daß eine wohlthätige Nacheur meinen verehrten Fürsten und Herrn wehm nächsten Winter entgegen sühren möge. Die ich mich denn des Augenblicks im Boraus höchlich erfreue. Höchst Dieselben in der wünschenswertheiten Umzehung zu verehren. Möge mein Andenken dort wohl erhalten und mir eine huldvolle Aufnahme vorbereitet sehn. 13 Mich und die Meinigen zu fernerer Gunst und Enabe angelegentlichst empsehlend.

Eger ben 13. August 1822.

94.

Un Auguft v Goethe.

Stadt Gger b. 13ten Mug. 1-23.

Deine benden Briefe von Jena und Aemer fin w gestern zusammen angesommen, welche mich amsweite erfreuten als ich heute nach Redwitz, ind Sowiche zweh Stunden von Wunsiehel eingelaben der, no eine bedeutende chemische Fabrick-Ankalt alle Aliment ims teit verdient; den 18. bin ich wieder zusäh mis miche sodann gleich Anstalt zur Abreise um Ende Monats bey Euch zu sehn. Nach Empfang dieses schreibst und schickst du nicht weiter.

Baumann erfreue durch inliegendes; was du sonst in Jena wünschenswerthes notirt hast wollen wir s zunächst verfügen.

Grüße alles und gehabe dich wohl

treulichst

8

95.

# An J. S. Zauper.

Aus Böhmen tann ich nicht scheiben, mein Wer- 10 thester, ohne das freundlichste Lebewohl Ihnen auszusprechen. Zuvörderft geftehe ich meine Freude über unsere lette Zusammenkunft: ich habe daben fehr wohl gefühlt, daß Ihre Neigung zu mir fich nicht vermindert hat und daß Sie den eingeschlagenen Weg mit Sinn 15 und Muth verfolgen. Wenn Sie auch künftig was Sie fühlen und denken (es sey nun in und aus sich selbst oder aufgeregt durch Außerlichkeiten) sogleich aphoristisch niederschreiben, werden Sie den größten Vortheil davon gewinnen. Sie bewahren dadurch die 20 Geschichte Ihrer Ausbildung, können in der Folge fich in sich selbst bespiegeln und brauchen nichts zu verwerfen, wie wohl oft geschieht, wenn wir ben Gewinn fortschreitender Tage alsobald zu einem Ganzen auszubilben trachten. 25

Ich zweifle nicht, daß diese treulichen Selbstunters haltungen auch anderen zu Gemüthe gehen und Ihr Berfahren des Behfalls schöner edler Seelen sich ferners hin erfreuen werde.

Jum allerschönsten. Wandert irgend ein junger Freund nach dem Wolfsberg ben Czernoschin und bringt einige wohlerhaltene charakteristische Augiternstalle von dort her mit, so heben Sie mir solche wohl auf, bis wir uns, meinen Hoffnungen gemäß, im nächsten Jahre wiedersehen.

Den Herrn Präsecten grüßen Sie zum schönsten. Wie ich diesen würdigen Mann näher habe kennen lernen, darf ich Ihnen und Ihrer Anstalt wohl zu einer solchen Leitung Glück wünschen.

Laffen Sie in der Zwischenzeit auch manchmal bon fich horen.

treulicift

Stadt Eger ben 21. Auguft 1822. 3. 28. v. Goethe.

96.

## An Auguft v. Goethe.

Diermit begrüße dich aus der Fremde zum letztenmal, mit der Versichrung daß es mir bisher ganz wohl gegangen. Einige Tage in Redwiz, einem Städtchen unter Bahrischer Hoheit, nah an der Gränze, habe beh einer bedeutenden und lieben Familie sehr 124

August

vergnügt und wohl unterhalten zugebracht. Nun packe alles zusammen, löse mich ab und bencke vor Ende des Monats ben Euch zu sehn. Möge ich Euch sämmtlich wohl und froh wieder finden.

treulichft

St. Eger b. 21, Mug. 1822.

G.

8

30

97.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Vorläusige, doch genugsame Nachricht von einigen auf Königl. Bahrischem Grund und Boden zugebrachten angenehmen und unterrichtenden Tagen zu geben, lies ich das gesührte Tagebuch abschreiben, woraus zwar 10 nicht methodisch doch klar das Erlebte hervorgeht. Wöge der Inhalt die Form entschuldigen und diese Blätter meine persönliche Ankunst dergestalt vorberreiten daß ich mir einen gnädigen Empfang versprechen und einem Winterausenthalt in so werther Nähe ger 13 trost und mit Freuden entgegen sehen dürse. Wobeh ich die Erfüllung des höchsten Wunsches hosse, mein verehrtes fürstliches Paar unter den theuren Ihrigen, froh in neugestärckter Gesundheit zu erblicken!

Unverbrüchlich.

Eger b. 21. Aug. 1822.

33

#### In Anguft b. Goethe.

Beptommendes, mein luber Sohn, sollte Herr von Cruitshank mitnehmen, er ging aber ein paar Laze früher als ich glaubte. Genirt es dich, derenissimo das Schreiben selbst zu überreichen, so schiede es in die Gorderobe, wo es schon abzeliesert werden wird. Mir geht es leiblich und alles ist bes ist gelungen. Borzüglich hat mich der Ausenthalt in Redwis ausgeheitert. Es ist so erstrulich eine Eristenz zu seben, die durch Einsicht, Alugbeit, Ausdauer glücklich gebeiht. Bon gelungenen trüben Täselchen lege einige ben, dies war ein großer Hund.

Giniges Alterthümliche habe auch angeschafft das dir Freude machen wird; wie ich denn auch schöne Mineralien zusammen gebracht habe. Das Wetter ist wieder vollkommen heiter, und wenn von Henning aus Berlin sich nicht angemeldet hätte, so blieb ich wohl noch eine Zeitlang in dieser Gegend: denn es ist noch manches auszumitteln, bevor man einigermaßen in's Ganze sieht; doch haben wir dieß Jahr sehr viel werreicht, wie du mündlich vernehmen wirst.

Gegenwärtiges bringt der Amtmann von Rogla, bem du etwas Freundliches dagegen fagen wirft.

Lebe wohl, gruße alles.

St. Eger b. 22, Aug. 1822,

68

99.

## An Carl Lubwig v. Anebel.

Eger ben 23. August 1822.

10

In den letten Tagen meines Hierseyns muß ich noch, verehrter und geliebter Freund, dir dankfagen für die freundliche Sendung vom Anfange des vorigen Monats. Sie erquickte mich und gab mir Muth zu s weiterem Leben und Streben, das ich nun schon in der zehnten Woche auswärts bestehe und verfolge. Alles ist mir wohl gelungen und ich habe manche schöne Gelegenheit ergriffen, sowohl der Ratur als den Menschen etwas abzugewinnen.

Des Herrn Grafen Kaspar v. Sternberg längft gewünschte und immer verspätete personliche Betanntschaft war wohl das Vorzüglichste. Wenn wir andern so viele Jahre neben und mit einander hingingen und uns in Einem Elemente ausbildeten, so ist es kein 15 Wunder, daß wir, mehr oder weniger gleiches Sinnes, endlich in allen Hauptpuncten übereintreffen. Finden wir aber einen tüchtigen Mann, der sich gleichfalls aus jener Zeit herschreibt, wo sich Aussichten hervorthaten, Gesinnungen entwickelten, Studien besondern 20 Reiz ausübten, zu denen wir uns selbst bekennen, so ist eine solche Unnäherung unendlich viel werth. Wir lebten zwey Wochen behsammen in Marienbad, wo Tausendfältiges zur Sprache kam; dann ging ich nach Eger voraus, theils um mich zu sammeln, theils im 25 naturhistorischen Fache ihm manches vorzubereiten.

Am 30. July kam er nach Eger, auf seiner Durchreise nach München, mit Dr. Pohl, dem brafilianischen
Reisenden, der ihn begleitet, mit Berzelius, dem tüchtigsten und heitersten Chemiker, der nach Carlsbad
surückging, und so schieden wir denn nicht ohne wechselseitigen bedeutenden Nuten nach fröhlichem Bensammensehn.

Seit der Zeit habe ich Excursionen gemacht nach Folkenau, zu einem tüchtigen Bergmeister Lößl, wo mir ein Naturdichter bekannt ward, auf dessen durch Sicht contractestem Körper sich ein Terebralsystem ausgebildet hat, das dem schlanksten Ehre machen würde. Dann besuchte ich Grafen Auersperg auf Hartenberg, die sehr ehrwürdige Lage eines reichen, von Geschäften zurückgezogenen, erfahrenen Mannes zum zwehtenmal anzuschauen. Unerwartet war mir in seinem Wald- und Vergbereich eine Schule Brüßler Spihenarbeiten; die Borsteherin machte mich bekannt mit allem Gesorderten und Erreichten; ich bringe gar artige Probstücke mit.

Ben allen diesen Unternehmungen begünstigte mich die Neigung des Polizehrath Grüner, der, in Eger geboren, durch seine Stelle in der ganzen Gegend Einfluß, durch seinen Charakter Neigung und Zutrauen wertverben mußte.

Mit ihm gelong mir auch ein Ausstug nach Redwiß, einem Städtchen, das sonst als ein Intermundium zwischen Kulmbach und Böhmen lag, jest aber, an Babern abgetreten, sich in neuere Berhältniffe gu fchiden weiß. Die zwedmäßigste Thatigteit in Fabricationen mancher Urt, noch eine alte, feit Jahrhunderten bewährte Bürgerlichkeit, die fich, ohne Polizen, in vortrefflichem Meifch, Bier und Brot, besonders auch : in ben unschähbarften Raffcebrotchen zu Tage legt, machten mir fehr viel Freude. 3ch wohnte in dem Haufe eines Fabritheren, der Sublimat (Muriate suroxygène de Mercure) und jugleich crustallisirte Weinsteinfaure u. f. tv. in großen Daffen darftellt, 10 Sein Sohn, der ben Trommsdorff einen jahrigen Curfus durchgearbeitet, hat mir sogleich mit Glud die Glasscheiben, die ben veränderter weißer und schwarzer Unterlage Gelb oder Blau darftellen, ju Dugenden gefertigt, fo daß bas einfache Credo meiner Farbenlehre is jedem Naturfreunde fogleich in die Bande geben tann.

Da mein Wirth alle Abgänge oben genannter Operationen (als das Glauberfalz u. f. w.) zu der Glasfabrication verwendet, besuchten wir auch die Hütte; ich sah daselbst mir unbekannte technische Wun= 20 der. Vor so vielen Jahren hatten wir das alles zu Stüherbach im Kleinen gesehen, hier blasen sie zu Fenstertaseln Walzen zu 3 Fuß höhe und gehen mit diesem glühend-schmelzend biegsamen Metall gerade um wie die englischen Bereiter mit ihren Gliedern. Das 25 Gesährliche, mit Sicherheit ausgeübt, erregt eine bäng= liche Bewunderung. Auch entoptische Glaskörper erzhielt ich dort durch schnelle Verkühlungen. Diesem

Capitel hoffe durch die Thätigkeit dieses jungen Mannes, dem ich die Anlage zu einem Apparat wohl geordnet zurückließ, diel zu gewinnen.

Gigentlich muß man reisen, um sein Erworbenes anzubringen und neu zu erwerben; was ich hier in einem Tage fand, daran laborire ich in Jena zweh Jahre, ohne zum Zweck zu gelangen.

Überhaupt habe ich diese zehen Wochen genutt, um fast außer Athem zu kommen; alles habe, um ja nichts w zu verlieren, in Tagebüchern und Actensascikeln sorgsfältig ausbewahrt, daß es den Freunden hoffentlich auch zu Gute kommen soll.

Und so sen denn, mein Theuerster, schönstens gegrüßt. Ben meiner Durchfahrt durch Jena werde
is dießmal nicht anhalten können, um so mehr suche ich
mich einzurichten, daß ich noch einige schöne Herbsttage
mit dir verleben könne, wobeh dann manches zur
Sprache kommen wird. Das herzlichste Lebewohl!

treulichst

30

**3**.

100.

An 3. 2B. Grabl.

[Concept.]

Guer Sochwürden

Gefälligkeit nehme kurg vor meiner Abreife nochmals in Anspruch. Sie erhalten hieben:

1) Packet an des Herrn Grafen von Sternberg 20 Excellenz;

Goribes Werte, IV. Rbib. 36. Bb.

4

- 2) dergleichen an des Herrn Baron v. Bröfigke Hochwohlgeboren;
- 3) dergleichen für das Museum zu Tepl, welches dem Herrn Prior einzuhändigen bitte.

Wie ich mich denn nochmals allerseits beftens und s schönstens empsohlen wünsche. In Hoffnung eines fröhlichen Wiedersehens, dankbar für alles Gute was mir in Ihrer Gegend so reichlich wiederfahren.

Eger den 26. August 1822.

## 101.

# An Ignaz Lößl.

# Euer Wohlgeboren

versehle nicht, noch vor meiner Abreise den schuldigen Dank abzustatten sür so freundliche Aufnahme und reichliche Mittheilung; ich wünsche mir Gelegenheit, dagegen etwas Angenehmes erweisen zu können, wie ich denn nächstens die bemerkten Mineralien zu über= 13 senden mir angelegen sehn lasse.

Die Gedichte des guten Fürnstein, den ich schönstens zu grüßen bitte, gewinnen beh'm zwehten und mehr=maligen Lesen; von den behgefügten biographischen Nachrichten mache gelegentlich Gebrauch. Mit Herrn 20 Polizehrath Grüner habe gesprochen, in wie fern man späterhin eine Auswahl seiner Arbeiten könnte drucken lassen, um die Ausmahl seiner Arbeiten könnte drucken

1822.

131

und auch einiges Honorar ihm zuzuwenden, worüber denn noch weiter wird zu verhandlen sehn.

Der ich mit wiederholtem Danke mich Ihrem fernern geneigten Andenken bestens empsehle.

ergebenft

Eger den 26. August 1822.

5

3.23. v. Goethe.

### 102.

# An den Grafen A. v. Sternberg.

Möge, berehrter Herr und Freund, gegenwärtiges Blatt zur besten Stunde Sie begrüßen und vor allen Dingen mit wenigen Worten aussprechen: daß ich das Glück Ihrer persönlichen Gegenwart zu empfinden und zu genießen erst nach dem Abschiede recht sähig geworden; lassen wir das späte Zusammentressen desto freudiger und kräftiger sortwirken.

Buvörderst also, die früheren Jahre wieder heran15 knüpsend, begleitete ich Sie auf Ihren heitern und überall wohlgenutten Reisewegen, erinnerte mich eines
ähnlichen Ausslugs von Regensburg nach Roveredo;
auf dem Gardasee sand ich mich ganz an Ihrer Seite
und mußte sodann dankbar anerkennen, daß Sie so
steile Wege, durch unwirthbares Gebirg, beobachtend,
zurücklegen wollen, um demjenigen, der sich die
wechselnden Bilder hervorzurusen vermag, so sauere
Pfade belehrend zu ersparen.

Nun aber thue ich wohl am besten, geschichtlich weiter zu gehen, um zu melden: daß gleich den Morgen nach Ihrer Abreise Keferstein von Halle auf geo-logischem Durchstug nach der Oberpfalz, in Hossnung Sie noch hier zu treffen, anlangte; er zeigte sich sals wohl unterrichtet, eisrig und zu seinen Zwecken thätig und rührig.

Die geologischen Sammlungen des Eger Bezirks, für Prag, Töpel und Eger, wurden numerirt, katalogirt und auf der großen Tafel reinlich zurecht 10 gelegt.

Den dritten August suhr ich mit Polizehrath Grüner nach Falkenau, zu Bergmeister Ignatius Lößl, wo wir ein schönes Mineralienkabinett fanden und die Neigung des guten Mannes, von seinen 15 Doubletten einiges mitzutheilen, gar wohl zu schäfen wußten. Er wird hoffentlich auch für das Prager Museum thätig seyn.

Man machte mich mit den Poesien eines einheimi=
schen Naturdichters, Namens Fürnstein, bekannt, wwelche lobenswürdig sind; auf seinem seit dem siebenten
Jahr durch Gicht verkrümmten Körper hat sich ein
guter Kopf ausgebildet, ein Cerebralspstem, das wohl=
gestalten Gliedern Ehre machen würde. So wunderbar stecken vorzügliche Menschen in allen Winkeln 25
der Erde. Niedergedrückt vom entsehlichsten Elend,
behauptet der Menschengeist doch immer wieder ein=
mal seine Rechte.

Sonntag den 4. kamen wir gegen Mittag nach Hartenberg, von dem Herrn Grasen wohl empsangen; an guter Unterhaltung, was seit einem Jahr vorgegangen, konnte es nicht sehlen. Die Lehrerin einer Brüßlerspihen=Schule zu Gossengrün war gegenwärtig und mochte mir die Behandlung dieser überzarten Arbeit freundlich vortragen. Der Graf besitzt schone Mineralien; besonders neu waren Blenden von Natisborschih, einem frehlich nunmehr aufgegebenen Werke. Wrische Anbrüche von Blenstadt, grün= und weißes Bleverz, so wie von Johann Georgenstadt Rothgiltigerz haben gutes Ansehen. So verstrich der Tag mit vielsacher Unterhaltung, Den 5. waren wir wieder in Eger.

Tienstag den 6. besuchte mich Musikmeister Tomasschel von Prag und trug manches Erfreuliche von meinen Liedern vor. Mittwoch den 7. fuhren wir nach Schönberg, wo der Capellberg manch Interessantes darbietet. Die Bestandtheile des Granits in großen Vartien neben einander. Einige Tage daraus besuchten wir den Pfarrer daselbst, welcher von diesen Lorsommenissen reichlich mittheilte. Polizehrath Grüner wird für das Museum Gremplare senden. Ein wundersicher Glimmer in Federgestalt ist darunter.

Leere Schneckenhaus bewundert und bedauert. Hierauf begab ich mich nach Redwitz, sonft mit Eger verknüpft, jett an Bahern abgetreten. Das Fabriswesen des

Herrn Fikentscher verdient alle Achtung; der Sohn, ein guter Chemiker, half mir gleich zu vollkommenen trüben Glastäfelchen. Mit den entoptischen wollte es nicht so gut gehen, doch wird er weiter fortarbeiten. Sie beschiden eine bedeutende Glasfabrit und da muß s dem Aufmerksamen so etwas in die Hände laufen. An einigen schnell verkühlten Glaskölbchen und -ftaben war bey heiterm Himmel auf dem schwarzen Spiegel die Erscheinung vollkommen schön. Ich habe dem jungen Manne ein entoptisches Gestell mit zwey 10 schwarzen Spiegeln, geschwind gefertigt, zurückgelassen. Wir müffen nun dieses Evangelium rascher zu verbreiten suchen. Wie es von Henning in Berlin gelungen, melde seiner Zeit. Wie sörderlich Ihre Theilnahme auf der Reise gewesen, freue mich zu ver- 15 nehmen.

Bor allem aber wünschte zu ersahren, in wie sern der herrliche Zweck Ihrer Fahrt völlig erreicht worden, wodurch so viele Mühe dem einzelnen Beschäftigten, den Naturfreunden so manches Geld zu ersparen, der seigentlichen Wissenschaft aber ein doppelt großer Gewinn zu erreichen ist. Kann man sich mit Willen entschließen, was ohne, gegen unsern Willen geschieht, daß das Einzelne sich in's Ganze verschmilzt, daß das eigene Thun sich sogleich im Thun so vieler andern serliert, so ist gleich ein halb Jahrhundert gewonnen. Doch soll es vielleicht nicht so sehn. Wo nähmen die Menschen ihre Thätigkeit her, wenn sich nicht jeder

etwas mehr als billig einbildete und seinen Arris abzuschließen trachtete?

Die Sammlungen, wovon Verzeichnisse bezliegen, gingen den 22. an Inspector Gradl nach Marienbad ab. Ich habe mich daben aller Vetrachtungen enthalten, die ich aber nachbringe. Wird mir das Glück, Ihr Museum zu beschauen, so kann manches Ersreuliche sür uns und andere daraus entspringen. Eine Übersicht des großen böhmischen Ganzen, an dessen Einzelnheiten mich so viele Jahre schon abmüde, würde mir grußen geistigen Genuß geben.

Die von Ihnen so schön zur Evidenz gebrachten Documente der Urwelt find mir immer vor dem Sinne und ich suche sie nach meiner Art in das Ganze ein-13 zuschalten und tvo möglich einzuweben.

So eben aber, als ich mich anichide abzuschließen und das Lebewohl treulich hinzuzusügen, überraicht mich eine Sendung der Gesellschaft des vaterländrichen Museums in Böhmen an Polizeprath Brüner woraus ich ihre Grundgesehe anssührlich kennen serne megleichen aus einem hinzugesügten Blatte die Rackrick des bisher Geschehenen und sodann eine Arendelle Erwähnung meiner geringen Theilnahme product werde, wodurch ich berechtigt bin, nuch zu wie stiftenden Gliedern zu zählen. Räge we miespliche Gesellschaft auch die letten Bestrige wernerich wachstlich ausnehmen, inder ich nach für wie Böhmen unmittelbar Angehörige ies wir zu geschliche Böhmen unmittelbar Angehörige ies wir zu

verwahre, welches nachzubringen ich nicht verfehlen werbe.

Haben Sie daher die Gefälligkeit mir anzudeuten, wohin ich etwa von Weimar aus eine Kiste adressiren könnte? Vielleicht nach Leipzig oder Dresden, daß sie s mit mäßiger Fracht überkäme.

Eine Abschrift des bepliegenden Berzeichnisses hat Polizeprath Grüner gleichfalls erhalten und wird seine Sendungen darnach einrichten, daß nichts geschickt werde was darin schon begriffen ist.

10

Es find noch sehr schöne große Stücke von Eisenoder ganz durchzogenen Holzes aus den Gruben beh Pograd angelangt, wovon Rath Grüner die vorzüglichsten übersenden wird.

Ich habe indessen auch meine Beobachtungen ge- 13 macht über den Ursprung der Eger und ihren Lauf, eh sie nach Böhmen eintritt, und ist wirklich diese Region der Natur nach als zu Böhmen gehörig anzusehen. Der Lauf der Wondra, des ersten Wassers, das im Königreiche in die Eger fällt, ist gleichfalls win diesem Sinne zu beachten.

Hiermit schließe ich also am Vorabend meiner Abzreise und wünsche mir nochmals Glück zu jedem Guten, das mir begegnete, vor allem aber mit Ihnen, verehrter Freund, näher verbunden zu sehn. Von nun an werde sontiren und zu seiner Zeit melden, was Ihnen einige Theilnahme abgewinnen könnte, und bitte um ein Gleiches so wie um fortgesetzte wohlwollende Nachsicht.

Damit nun aber auch dieser Transport dichterisch anmuthig erheitert werde, lege das schon bekannte Sträußchen ben, welches ich mit poetischerkritischer Kühnheit in seiner sechszeiligen Strophengestalt wieder herzustellen gewagt habe, ohne behaupten zu wollen, daß es dadurch besser geworden.

treu anhänglich

Eger ben 26. August 1822.

J. W. v. Goethe.

103.

Un 3. C. Beffelhöft.

[Concept.]

## Em. Wohlgeboren

- tunft schoftens zu begrüßen, mich nach Ihrem Wohlseyn zu erkundigen und um einige Nachricht der theuren Reisenden zu bitten. Zugleich frage an, zu Folge einer mit Herrn Frommann gepflogenen Unterredung: ob 15 der Druck sowohl des ästhetischen als naturwissenschoftlichen Hestes sogleich wieder beginnen könne?
- Weile fortgedruckt werden kann. Mit dem Wunsch, das Beste von Ihnen und den 20 werthen Ihrigen zu vernehmen, unterzeichne mich. Weimar den 31. August 1822.

Manufcript für beide liegt bereit, fo bag eine gute

#### 104.

An die Erbgroßherzogin Maria Paulowna.

Ew. Kayserliche Hoheit

in diesen Tagen persönlich aufzuwarten durch ein geringes, doch sorgenerregendes Übel gehindert, enthalte mich nicht es schriftlich zu thun, um einer so glücklichen Rücktehr mich zu erfreuen und alles Heil Höchstdenen- s selben und den theuren Ihrigen zu wünschen.

Dabey aber nehme mir die Freyheit ein merckwürdiges Heft vorzulegen, welches der Freundlichkeit eines höchftschätzbaren Wandnachbars in Marienbad verdancke. Das Geschriebene Blat giebt vorläufige 10 Auskunft; die für mich, leider, nicht zu dechiffrirende Einleitung gewiss das Weitere.

In Hoffnung mich bald an Höchftberofelben Gegenwart zu beglücken,

Berehrungsvoll

unterthänigft

Weimar d. 3. Sept. 1822. 3. W. v. Goethe.

15

105.

Un J. C. Weffelhöft.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

erhalten hieben Manuscript zum nächsten Stücke von Kunft und Alterthum, der Prolog für Berlin geht 20 voran. Sodann folgt Neuere bildende Kunst. Das Weitere folgt nach Bedürfniß; zur Morphologie und Wissenschaftslehre in einigen Tagen.

Jugleich darf nicht unterlassen aufrichtig zu versfichern, daß ich an den Schicksalen der lieben Ihrigen,
in so fern sie mir bekannt geworden, immer aufrichtigen Theil genommen. Sollt ich irgend etwas erfahren, welches zur Beruhigung dienen ober einen Entschluß veranlassen könnte, versehle nicht solches zu
welden.

Das Befte wünschenb. Weimar ben 3. September 1822.

106.

Un 2. D. bon Benning.

#### Em. hochwohlgeboren

gemeldete Annäherung macht mir viel Freude und erfüllt einen meiner liebsten Wünsche. Ihre Einleitung billige sehr, sie ist erschöpfend, wohl gedacht und wohl geordnet; auch hat mich ein Schreiben des Herrn Schult, von welchem werthen Freunde lange nichts vernommen, höchlich erquickt.

Saben Sie die Güte mir zu schreiben, wann Sie hieher zu kommen gedenken, damit ich mich zu Hause halte. Ich habe manches Erfreuliche vorzulegen, bes sonders aber eine Anzahl wohlgelungener trüber Glasscheiben zu fernerer Ausbreitung des Evangeliums

mitzutheilen. Das Weitere bis auf eine fröhliche Zusammenkunft versparend.

Das Befte wünschend

gehorsamst

Weimar den 4. September 1822. 3. W. v. Goethe. 5

107.

## An F. W. Riemer.

Sie erhalten hiebey, mein Theuerster, die neusgriechischen und epirotischen Heldengesänge im Original und Copie, zugleich mit geschriebenen und gedruckten Notizen und Bemerkungen des Pariser Sendenden. Betrachten Sie alles und überdenken, was noch an weden Gedichten zu thun ist und was von der Prosa möchte brauchbar sehn. Lassen Sie mir wissen, wenn Sie mir einige Stunden schenken können; manches ist mitzutheilen und zu besprechen.

treulichft

Weimar den 4. September 1822.

**®**.

15

108.

# An C. L. F. Schult.

Ihr langes Schweigen, mein trefflichster Freund, wäre mir nicht so zu Herzen gegangen, wenn ich nicht darin ein Zeichen eines Mißbehagens zu finden gezglaubt; Freunde von so inniger Verwandtschaft sind 20

eigentlich niemals entfernt, und ich habe sie bor mir, um mich, wenn ich sinne und schreibe, daher Sie denn auch auf meinen Blättern gewiß manches sinden, das unmittelbar zu Ihnen gesprochen worden.

Die Campagne gefällt mir selbst jest besser ben'm Lesen als im Schreiben; das Unheil geht denn doch so leicht hinter einander weg, es ist verdrießlich, aber lastet nicht. Möge manches, woran ich jest arbeite, Ihnen zur guten Stunde in die Hand kommen.

Jch sende nächstens den morphologischen und allgemein wissenschaftlichen Theil in zwey Bänden, wo
sich der Inhalt schon etwas consequenter und besser
ansnimmt. Ein Gremplar bitte des Herrn Staatsminister v. Altenstein Excellenz mit meiner geziemenben Empsehlung zu überreichen; er war der Erste, von
dem mir etwas Freundliches über die Netamorphose
der Pflanzen hinterbracht wurde; er hat auf meine
Naturstudien immer geachtet und nun zuletzt, durch
Begünstigung der chromatischen, mich höchlich verpflichtet; woben ich recht gut weiß wie viel ich Ihnen
schuldig geworden.

verth und ich spüre gar sehr den Einfluß der dreh genannten Freunde. Was Sie mit Recht copios nennen dient vielleicht gerade diesem Unternehmen; das den meisten Deuschen Abstruse mit einer gewissen behaglichen Frenheit vorzutragen wirkt immer vortheilhaft. Ich erwarte ihn mit Freuden; nur macht's Epoche, daß ich nach meiner letten Expectoration im vierten Stücke endlich ganz die Sache einem andern übertrage, mit und in ihm fortleben kann. Wir wollen ihm soviel Stoff und Gehalt zuweisen, daß er sich in der Behandlung zusammen zu nehmen hat. Das Weitere erfahren Sie in einiger Zeit.

Auf meiner zehnwöchentlichen Reise habe manches Gute genossen, erlebt und gelernt; auch ist mir gelungen, durch einen heitern jungen Chemiter die trüben Täselchen von der schönsten Wirtung sertigen zu lassen; w. Henning soll davon mitbringen. Die entoptischen Täselchen wollten nicht gleichmäßig gut gerathen, doch soll unermübet auch daran gearbeitet werden.

Das nächste Heft zur Wissenschaft schwebt schon unter der Presse. Luke Howards Selbstbio- varaphie eröffnet solches. Wir sehen die allerliebste Erscheinung: ein Quäker, Laborant, Naturmensch und Christ! Beh aller Wahrheit und Aufrichtigkeit ist der kleine Aussah boch sehr klug und gut geschrieben. Sodann folgt Ihr Phosphor, der gewiß leuchten wird vor und aus den Leuten; es sind mir dabeh schon manche Phänomene viel deutlicher ausgegangen als wohl sonst. Ihren Namen spreche nicht aus, weil Sie es verlangen; indessen wird doch wieder ein schöner Gebäudetheil an die vorhandenen Wartesteine gefügt 25 und in's Ganze geschlossen werden. Wegen der Abeleitung des Grünen im 38. § hätte ich etwas zu ersinnern, wie Behlage zeigt.

Auf das Schriftlein geologisch=geographischen Inhalts bin ich fehr verlangend.

Ihr Antheil an den Radixungen nach meinen Stizzen ift mir höchlich lieb und werth; indessen weiß ich nicht, ob die jungen Leute ihre Acchnung daben sinden; sie sind im Radiren nicht gewandt und haben dadurch dem Original eher genommen als gezeben. Sollte das Unternehmen in's Stocken gerathen, so versuch ich es vielleicht auf lithographischem Wege. Gigentlich muß es ein Landschaftszeichner unternehmen, dessen Hand geübt und dessen Geschmack geprüft ist; alsdann wird er diese unschuldigen Motive die ihm gereicht sind oher heben als niederdrücken.

Auf die restaurirte Dame voriger Zeit freue mich sehr; was Sie gethan haben und thun, unterschreibe durchaus, berauben Sie sich des Andlicks nicht zu bald! Beh'm Absenden bitte um die Borsicht, die Fugen des Deckels und Bodens mit dem Kasten, wie auch sonst Riß oder Fuge, mit Leinwand durch Tischerleim verkleben zu lassen. Doch was sage ich! werden Sie nicht besser für Ihren Liebling sorgen als ich andeuten kann?

In die Fülle Ihrer Kunstschähe und die Regsamteit aller Thatigkeiten schaue mit Bergnügen von weiten; leider ist mir die Annäherung versagt und ich kann zufrieden sehn, in meinem stillen Gartenzimmer einen Winter thätig auf meine Weise zuzubringen. Da wäre denn aber die Vorbereitung wünschens= werth, daß Sie uns besuchten und in einer ruhigen Haushaltung, bloß durch das Lustgeschretz liebens= würdiger Kinder manchmal aufgeregt, eine Zeitlang verleben wollten. Das was man sich mitzutheilen s hat ist denn doch am Ende gränzenlos, welches man nicht eher gewahr wird, als wenn man nach geraumer Zeit erst wieder einmal anfängt, Herz und Sinn gegenseitig aufzuschließen.

Um Sie, wenn's nöthig wäre, noch anzuregen und 10 zu bestimmen, daß Sie uns ja besuchten, schreibe ich so eilig, weil ich sonst vielleicht Hennings Antunst abgewartet hätte. Sollte Rauch wirklich kommen, so lassen Sie ihn nicht allein erscheinen, uns thut es gewiß allen höchlich wohl; die Kinder bitten dringend. 15

Die meiste Zeit in fremdem Lande hab ich der Geologie gewidmet und mich von Stift Tepl bis an den Fuß des Fichtelbergs durchgeklopft.

In Prag legen sie ein Museum an, wodurch viele Menschen aufgeregt, auch Fremde gefördert und zur » Theilnahme gestimmt werden; ich konnte ihnen selbst schöne Beyträge geben. Nach Prag aber bin ich ohngeachtet Ihrer Anmahnung doch nicht gegangen, ich fürchte, mich durch so viele Rücksichten genirt zu sehen.

Der größte Gewinn aber, den ich in diesen Tagen zog, war die persönliche Bekanntschaft des Herrn Grafen Kaspar Sternberg, eben des Hauptförderers

jener Anftalt, mit dem ich schon früher in brieflicher Befanntichaft ftand. Bon Jugend auf bem geiftlichen Stande gewidmet, gelangte er endlich gur Stelle eines Domherrn von Regensburg; bort gewonn er neben s Welt- und Staatsgeschäften die Natur, besonders das Pflangenreich lieb und that viel dafür. 2118 er nun ben Umfehrung Deutschlands auch von feiner Stelle vertrieben ward, ging er nach bem Mutterlande Bohmen gurud und lebt nun theils in Prag, theils to auf feinen von einem altern Bruber ererbten Gutern. hier tommt ihm benn die Ratur wieder freundlich ju Bulfe. Er befitt wichtige Steinkohlenwerte, in deren Dach die feltfamften Pflanzen erhalten find, welche, indem fie nur der judlichsten Begetation analoge 15 Gebilbe zeigen, auf die entfernteften Epochen der Erde hintveisen. Er hat ichon zwen Gefte berfelben herausgegeben. Dieg alles ift gewiß in Berlin, vielleicht haben Sie es icon gefeben.

Mit Grasen Kaspar Sternberg nun hab ich vierzehn Tage in Marienbad zugebracht, alsdann sah ich
ihn in Eger mit Berzelius, dem Schweden, und Pohl,
dem brasilianischen Reisenden; der erste spielte uns
die aussallendsten mitrochemischen Bersuche mit bewundernswürdiger Geschicklichkeit, ganz eigentlich aus
ber Tasche vor; Pohl ist ein sehr verständiger, unterrichteter, thätiger Mann, der auf seinen Reisen mehr
als billig ausgestanden hat. Auzwischen wird uns
jener immense Welttheil doch immer klärer; dazu hat

auch v. Eschwege beygetragen, der sich einige Wochen ben uns aufhielt.

Auch der problematische, neptunisch-vulkanistische Kammerbühl ben Eger ward collegialiter besucht und der Gedanke, einen Stollen durchzusühren nach Maaß- 3 gabe des früheren Vorschlags (Zur Naturwissenschaft B. 1. S. 76 und 233), nochmals gebilligt, auch einige Vorarbeiten beschlossen.

Da ich nun, wie Sie sehen, diese letzte Zeit fast ganz der Erdbetrachtung gewidmet, so können Sie wenken, wie mich das Büchlein interessirt, in welchem Sie, wenn ich recht verstehe, mit sich selbst controvertiren und zugleich in völligen Einklang sehen.

Wie vieles hätt ich noch zu erzählen, welches mündlich schnell überliesert seyn sollte. Erfreuen Sie 15 uns bald durch Ihre Gegenwart, ich bin den ganzen September gewiß zu Hause, Ihre Zimmer sind bereit. Un Herrn Rauch vielen Empfehl und Einladung; wo nicht zu Dach und Fach, doch zu herzlichem Gespräch und Mahl. Wenn Sie v. Henning noch 20 hier treffen, so gibt es einmal wieder eine Berliner Societät.

Auch von Schubarth wünscht ich das Rähere zu hören; schon seit geraumer Zeit fang ich an für ihn zu fürchten, er gehört unter die Menschen, dergleichen mir 25 in meinem Leben viel zu schaffen gemacht, man kann sie nicht fördern, ihnen nicht helsen; sie kämpfen sich freylich durch, aber mit Verlust der schönsten Lebenszeit.

Möge der ländliche Ansendelt Finen erwistlich seyn.

Weimar ben 5. September 1899.

6

| [Bellage.]      |                               |                                |                          |                     |                               |                          |                            |                               |                          |                          |                               |
|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|                 | MARIE                         | Wiolett                        |                          |                     | <b>3</b>                      | Stonge                   | Winn                       | Woth                          |                          | Sirving.                 | 3                             |
| Bemertung.      | Durchlenchletes Menig. Trubes | Durchfichnitetes Menig. Trubes | Durchleuchletes   Wenig- | und hugleich   ober | Turchichetietes ' Mehrelrubes | Durchfeuchteles Truberes | Durchfichat etes Erifberes | Turchleuchtelre Dudfi-Erfibes | Meber ju Durch- ) wieni. | lenchtenbes noch Trilbes | .7.                           |
| Schluß bes § 38 | Sells                         | - Biolett                      |                          |                     |                               | Drauge                   | Mun                        | Roth                          | Grilin                   |                          | Weimar ben 5. Geptember 1422. |
|                 | J                             | į                              |                          |                     |                               | 1                        | ı                          | 1                             | ļ                        |                          |                               |
|                 | Trübes - Belb                 | Trilbes                        |                          |                     |                               | Trilberes - Drange       | Trüberes - Man             | Trübftes - Both               | Trübftes Brün            |                          |                               |
|                 | Durchleuchtetes               | Durchfcattetes                 |                          |                     |                               | Durchleuchtetes          | Durchicattetee             | Durchleuchletes               | Durchichattetes          |                          | Weimar                        |

## 109.

# Un 3. S. Meger.

Sehen Sie doch, mein Theuerster, diese Hestchen durch, sie scheinen mir in Kunst und Alterthum nicht wohl aufzunehmen; diese guten wohlwollenden Mensichen treten gar zu leicht mit ihren Eigenheiten hervor, die sich in's Allgemeine nicht recht fügen wollen. In Soffnung, Sie heute Abend zu sehen.

Weimar den 5. September 1822.

#### 110.

# An J. H. Meger.

Wenn Beykommendes Ihren Beyfall erhält, so mundire solches alsobald und sende es ab. Nur ein Wörtchen erbitte mir.

Weimar den 6. September 1822.

**&**.

10

### 111.

An die Erbgroßherzogin Maria Paulowna. [Concept.]

Ew. Kaiserliche Hoheit

vergönnen gnädigst den verpflichteten Dank für die vertrauliche Mittheilung auszusprechen, mit welcher Höchst Dieselben mir große Freude gewährt haben. Ich 18 erinnerte mich daben mit einiger Selbstzusriedenheit daß, als mir vorlängst ein besonnen Theilnehmender die mancherlen Bedenklichkeiten aus einander setzte, die ben einer solchen Wahl vorwalteten, ich in lebhaster Erwiderung endlich ausries: "Man muß auch etwas auf's Glück rechnen!"

Und jo kann ich benn Höchst Tenenselben aufrichtig Glück wünschen zu diesem Fund. Alles früher Vorgeschlagene, Eingeleitete, Beabsichtigte läßt sich nicht vergleichen mit dem, was an so einem Manne offen- barer Gewinnst ist und zu welchen Hoffnungen er berechtigt. Ruhiger Verstand, frehe klare Weltumsicht, vielsache Bildung, ausgebreitete Kenntnisse, hinter welchem allen ein schönes Gemüth und ein reines Herz durchblickt. Wenn nun das, was in dem Aussach berz durchblickt. Wenn nun das, was in dem Aussach kreues, liebevolles Handeln in's Leben gesordert wird, so wüßte nicht, was weiter zu wünschen wäre, und wie kann es ben Höchst Dero mütterlichem Einwirken an dem glücklichsten Ersolg gebrechen?

Gar mannichfaltige sich aufdringende und ansichließende Betrachtungen, unter welchen sich nichts Ungünftiges hervorthut, verspare bis zum Glück, Höchst Denenjelben persönlich aufzuwarten. Das gnädige Vertrauen dankbarlichst verehrend.

28 Weimar ben 6. September 1822.

### 112.

## An S. Boifferée.

Demoiselle Zelter, die meinen Geburtstag mit Ihnen seperte, war auch bey der Ankunft Ihres Brieses gegenwärtig, und sprach dankbar von der ausgezeich= neten Aufnahme die Sie ihr gegönnt. Ich bin ganz wohl, wie ich nur verlangen kann, nach Hause ge= 5 kommen, nachdem ich mir draußen, obgleich mit vieler Borsicht, viel zugemuthet habe. Ich arbeite mich nun wieder in den Winter hinein und hosse, wir wollen bis Weihnachten manches zu Stande bringen.

Nach Abgang meines letzten Egerischen Briefs 10 machte ich mir Vorwürfe, die Einladung nicht wieder= holt zu haben; Sie sind immer herzlich willsommen. Sollte sich die Möglichkeit näher zeigen, so geben Sie mir Nachricht, daß ich nicht etwa in Jena seh, wo es mir an allen Mitteln sehlt, Freunde aufzunehmen und 15 zu bewirthen.

Für die Münzen, welche wohl gepackt und gut erhalten angekommen, mag denn auch das Mehrgezahlte gebilligt sehn. Da der gute Mann nicht mit sich handeln läßt, so ersuchen Sie ihn, gleich läßliche 20 Preise zu machen. Wenn er nach jener ersten Anzbeutung fortfährt, so ist mir das Größere wie das Kleinere willkommen.

Ihr Manuscript über den Dom zu Cöln habe wohl erhalten, wann ich daran komme, es zu beher= 25 jich geschwind geben. Hochlich erfreut mich Ihre Anderntung auf eine Entwickelung Ihres Geschicks, denn ich läugne nicht, daß mich Ihre Lage manchmal besunruhigt.

Sobald uns die entoptischen Glastäselchen wieder glucken, woran es bis jest gesehlt hat, geb ich auch über diesen Punct näheren Aufschluß. Dagegen sende nächstens sehr schone trübe Täfelchen, die den Gegensatz auf Hell und Dunkel entschieden und lieblich hervorbringen.

Odeine Farbenlehre, die bisher an dem Altar der Physik wie ein todter Anotenstock gestanden, fängt an zu grünen und Iweige zu treiben; in guten Boden 15 gepflanzt, wird er auch Wurzel schlagen.

In Berlin hat sie der Minister von Altenstein dergestalt begünstigt, daß er ein Zimmer im Afademiesgebäude einräumen und die nöthige Summe zum Apparat auszahlen ließ. Doctor v. Henning, ein Schüler Hogels, hat in diesem Sommer öffentliche Borlesungen darüber gehalten. Die Einleitung dazu ist gedruckt, ich sende sie nächstens und würde sie für wohl gerathen erklären, ware sie auch nicht in dem Grade zu meinen Gunsten geschrieben. Sigentlich aber darf ich sagen, daß ich wohl verdiene, nach drenßigsährigem Schweigen zu der niederträchtigsten Behandlung, die ich von meinen Zeitgenossen zu Ghren zu gelangen. Im Alter

hofft man auf geiftreiche, herzliche Zustimmung, des vagen Beyfalls ist man längst müde.

Meine alten Freunde zu erhalten, jüngere zu gewinnen, ist jetzt mein unabläßlicher Wunsch, und da sind Sie überzeugt, daß Sie recht lieblich und löblich 5 in der Mitte stehen.

Bleiben Sie und die lieben Ihrigen mir und den Meinigen immer dieselben.

treulichst verbunden

Weimar den 6. September 1822.

**&**.

10

113.

An Carl Ernft Abolph v. Hoff.

[Concept.]

Ew. Hochwohlgeboren

gefällige bedeutende Sendung erschien mir gerade in dem günstigsten Augenblick; denn ich hatte den Werth so wie die gute Aufnahme Ihres Werkes vor meiner Abreise in den Göttinger Anzeigen gelesen und freute 15 mich beh meiner Rücktehr nun auf ein sorgfältiges Studium desselben, welches mir durch ein geneigtes schmeichelhastes Zutrauen zur angenehmen Pflicht wird.

Da ich beh Betrachtungen solcher Art nach Anlaß 20 ber früheren Methoden vom Granit ausging, das Ineinanderschwanken und Wechseln der Urgebirgsarten sorgfältig zu erforschen trachtend, meine Sammlungen

barnach anlegte (wie ich benn bie wichtige Binnformation aus mehreren Landern ben mir verwahre), fo tonnte bey langfamem und bedachtigem Borichreiten wenig hoffnung erscheinen, daß ich mich bis auf die s letten Epochen mit eigenen Rraften wurde burcharbeiten konnen; bas Butrauen jedoch auf Thatigleit anderer, befonders Jüngerer, hat mich wie in mehrerern Fachern also auch in diesem nicht getäufcht, und ich ichage es für ein Glud, bag Gw. Sochtvohlgeboren w mir fo erwünscht entgegen kommen und basjenige, was uns bisher nur aus unbestimmten Sagen, ungulänglichen Überlieferungen und mahrchenhaften Dahngebilden vorschwebte, fo icon methodifch = vollftandig verleihen. Ich konnte bis jeht nur das Inhaltsver-: zeichniß und die Ginleitung lefen und freue mich ben fo vollkommener Überficht auf das ausgeführte Werk.

Nächstens nehme mir die Frenheit, zwen Bande auf Naturwissenschaft bezüglich zu übersenden. Sie mögen wohl einiges Nefultat enthalten, doch aber hauptsächlich den schrittweisen Gang meiner Theilnahme an so wichtigen Betrachtungen bezeichnen.

Bleiben Gw. Hochwohlgeboren versichert, daß ich Ihre treffliche Arbeit mit dem größten Antheil studiren und alles, was Sie sernerhin mittheilen, auf das treulichste mir zueignen werde.

Mich zu wohltvollendem Andenken angelegentlichst empfehlend.

Weimar ben 6. September 1822.

### An F. W. Riemer.

Sie erhalten hiebeh, mein Werthester, von Hennings Einleitung. Da Sie so genau mit der Sache bekannt sind, so wird es Ihnen Vergnügen machen. Der Versfasser wird uns nächstens besuchen.

Auch der Phosphor im Manuscripte wird Ihnen 5 freundlich entgegen leuchten.

Weimar den 6. September 1822.

**G**.

### 115.

## An J. A. G. Weigel.

[Concept.]

# Ew. Wohlgeboren

erhalten hieben den Betrag Ihrer letten Rechnung vom 20. May d. J. an 75 rh. sächs., da ich mich denn 10 zunächst entschuldigen muß, solche nicht früher abgeztragen zu haben. Erst beh meiner Rückschr erhielt ich die angenehme Sendung und kann in Berichtigung und Erwiderung derselben nunmehr meinen Dank absstatten für die übernommene Mühe und für die fort= 15 gesetzte Geneigtheit Ihres lieben Sohnes. Möge er nicht aufhören, mich auf diese Weise zu verbinden, da ich gewiß eine Gelegenheit ergreise, demselben gleichfalls gefällig zu sehn.

Die Katalogen der nächsten Auctionen werden Sie mir unschwer übersenden, da doch für den Liebhaber immer wieder etwas Reizendes erscheint.

Mich zu geneigtem Andenken beftens empfehlend. Weimar ben 8. September 1822.

116.

An C. F. U. v. Conta,

Em. Hochwohlgeboren

für neuerlich geneigten Besuch und die hier zurücktehrenden Blätter bestens dankend, wollte hiedurch
anfragen: ob mir nicht die zwehunddrensig Behlagen
v zu dem Berichte der Mahnzer Commission an den
hohen Bundestag, worauf Serenissimus Höchstielbst
mich aufmerksam gemacht, für kurze Zeit könnten
mitgetheilt werden. Auch diese wie so manche andere
Gefälligkeit dankbar anerkennend

gehorfamft

Weimar den 8. September 1822. 3.B.v. Goethe.

117.

Un 3. F. v. Cotta.

Ew. Hochwohlgeboren

15

von meiner glücklichen Rückkehr Nachricht zu geben und mich nach Ihrem theuren Befinden zu erkundigen wwird mir zur angenehmsten Pflicht. Soviel aber kann ich versichern daß, obgleich mir alles die zehn Wochen meiner Abwesenheit glücklich gelungen, ich doch mich öfters an den Platz Herrn Frommanns gewünscht habe, der das Vergnügen genoß, Sie zu sehen, die wackern Freunde und die trefflichen Kunstwerke in setuttgart zu begrüßen.

Dersetbe hat vielleicht Gelegenheit genommen, Wunsch und Borsatz mitzutheilen, worin wir beide übereinstimmen und zu dessen Ausführung es nur Ihres Behfalls bedarf. Ich wünschte nämlich, die Heste von 10 Kunst und Alterthum sowohl als die andern, die sich auf organische und allgemeine Ratur beziehen, zu sechs Bogen herauszugeben; man könnte immer sort drucken und die Versendung regelmäßig bewirken, damit meine Sommerreise keine Lücke verursachte und gewisse Aussätze nicht veralteten, wie es leider manchmal der Fall war. Manuscript ist nach Jena und das Übrige wird sich nach herrn Frommanns Rücklunft sinden.

Dieses Geschäft können wir den Winter über gar wohl fördern, und vielleicht kann ich zu Ostern ein 20 begonnenes Manuscript anbieten, zum vierten Bande der ersten Abtheilung Aus meinem Leben geschrieben.

Ich habe sowohl den morphologischen als allgemein wissenschaftlichen Band der ersten Absicht gemäß jeden für sich binden lassen, wodurch das Ganze näher zu= 25 sammen rückt und mehr übersicht gewährt. Sollte man diese beiden Bände eben so, brochirt, nicht auch dem Publicum anbieten? die ben einer wahrschein=

tichen Zerstreuung der früheren Heste nach fünf Jahren gewissermaßen in einer neuen und auf diese Gegenstände mehr gerichteten Welt wohl ihre Theilnehmer sinden würden.

Auch ift es Ew. Hochwohlgeboren gewiß intereffant ju erfahren, daß über meine Farbenlehre biefen Som= mer in Berlin öffentliche Borlefungen gehalten worden, burch Forderniß des herrn Dlinifters von Altenftein, welcher ein Zimmer im Alabemiegebäude und einen v dafelbst aufzustellenden Apparat vergönnen mochte. herr Dr. v. henning, der die Borlefungen hielt, hat feine Einleitung dazu ichon drucken laffen, woraus benn gar wohl erfichtlich ift, daß er basjenige volltommen durchdringt worauf alles ankommt. Ein 15 langes Leben begünstigt mich auch hier, daß ich nach drengigiähriger Nichtachtung durch eine frische Jugend endlich noch ein bedeutendes und gefährliches Spiel zu gewinnen hoffen barf. Gben fo beglückt mich bas Wohltvollen bes Auslands, wobon ich die ichonften Detveife nach und nach dem Inlande borlegen und meinen Freunden zeigen barf, daß fie nicht, wie man der Nation gern möchte glauben machen, einem werthlofen Manne unvernünftigen Benfall zollten. 3ch lege ein Seft ben als Beugniß, daß sich auch gleich-25 gefinnte Beifter finden; tonnen Gie bas unichuldige Manuscript auf irgend eine Weise nugen, fo wurde es mir um bes wackern Berfaffers und um mein

jelbst willen angenehm fehn. Ich mag nicht gern

controvertiren, liebe es auch nicht einmal an Freunden, aber seine Überzeugung positiv aussprechen und hin= legen ist doch wohl einem jeden vergönnt.

Unser abenteuerlicher Quafi-Gil-Blas hat unglücklicherweise ein seinem Lebensgange völlig congruirendes 5 Ende genommen. Einen Theil des Honorars wollte er (was gerade nicht ware zu schelten gewesen) zu Herftellung feiner eigenen Gesundheit und der Gesundheit eines jammervoll tranken Sohnes anwenden; sonft gewohnt, seine Abenteuer als Fußwanderer zu bestehen, 10 verschafft er sich einen Einspänner und indem er unterwegs in der großen Hiße Fuhrmann, Arankenwärter und selbst tranken Reisenden spielt, überrascht ihn in Töplit eine Lungenentzündung von der er nicht wieder genes't. Sein Sohn, der in Dresden 15 tödlich krank zurückbleiben mußte, ist erst seit wenig Tagen wieder hier und die Hinterlassenen find elender, als sie in ihren früheren Zuständen nie hätten werden können. Hiesige Freunde und Gönner des Verftorbenen nehmen sich ihrer an; können Ew. Hochwohlgeboren 20 verhältnismäßig etwas für die armen Leute thun, so wird es überall mit Dank anerkannt senn.

Sie haben in Kunft und Alterthum gewiß mit eignem Antheil was über die sogenannten Naturdichter gesagt worden gelesen; nächstens mehr von diesen 2 Menschen und von der herrlichen Musengabe, welche den traurigsten Körpermängeln, der Armuth und dem widerwärtigsten Geschick ein Gleichgewicht entgegenzu-

Erft neuerlich find mir folde Wefen fegen weiß. begegnet, die man nicht ohne fromme Rührung betrachten tann. Dagegen hab ich bon Glud zu fagen, daß eine Gesellschaft von Freunden mir auf's lebhaf= betefte behiteht und bas, was ein guter Geift mir fruher und fpater gewährte, gufammen gu halten und gu nugen hilft. Es ift diefen Commer in meiner 216wefenheit eine Repositur zusammengestellt worden, worin alles enthalten ift was jemals Gedrucktes und ungedrucktes von Berten, Schriften, Arbeiten und Vorarbeiten von mir ausging; wo alle Tagebücher zu Baus und in der Fremde, alle Fragmente und, was mehr ift, seit gewiffen Jahren sammtliche an mich erlaffene Briefe und bie bedeutenoften von mir aus-13 gegangenen in einigen Schränken aufbetvahrt find.

Dit dieser Anordnung und mit einem vollständigen Verzeichniß ward ich ben meiner Rückschr überrascht, und ich verhandele nun mit meinen älteren und jüngeren Freunden, wie davon Gebrauch zu machen siehn möchte und wie, wenn ich auch abgerusen würde, doch nichts verloren sehn dürfte. Von allem nähere Kenntniß zu geben mir zunächst vorbehaltend.

Gin Theil des Winters wird auf alle Fälle diesem Geschäft gewidmet, welches wir auf einen hohen Grad von Vollständigkeit und Sicherheit zu bringen gedenken. Ohne daß ich Namen ausspreche, ist vorauszuschen, daß Hofrath Meher und Prosessor Riemer, die viels jährigen Nitarbeiter, mir immer zur Seite sind.

Der Wunsch fortbauernd-wechselseitiger Theilnahme entschuldigt wohl die Umständlichkeit gegenwärtigen Schreibens.

gehorsamst

Weimar den 8. September 1822. 3. W. v. Goethe. 5

### 118.

## An C. L. F. Schult.

Sie erhalten, theurer, verehrter Freund, hiebeh das für des Herrn Staatsministers von Altenstein Excellenz bestimmte Exemplar der bewußten beiden Bände. Drücken Sie, da ich kein Schreiben hinzufügen mochte, auf das schicklichst-lebhasteste meinen von Dank aus für vielzährige Theilnahme und für Förderniß der letzten Zeiten.

An Ihrem werthen Briefe ergötz und erquick ich mich immerfort. Nächstens schreibe mehr und gebe Nachricht von höchst interessanten jungen Männern 13 und ihren Arbeiten.

Von Henning hat sich noch nicht wieder gemeldet, ich bin bereit ihn zu empfangen, auch ihn mit Wort, Schrift und Geräthschaft auszustatten.

Einige gute Rupfer habe durch die lette Leipziger wuckion doppelt erhalten; sobald alles eingeordnet ist, sende das Verzeichniß zur Auswahl und frage zugleich an, welche Blätter von Mantegna's Triumphzug Ihnen sehlen? vielleicht kann ich mit einem und

dem andern aushelfen. Lassen Sie unsern Briefwed, sel eine Zeitlang, mit Borsatz, lebhaft bleiben; eine Pause stellt sich doch, eh' man sich's versieht, zujällig wieder ein.

Tausend Lebetvohl und Gruße von mir und den Meinigen!

treu anhänglich

Weimar den 10. September 1822.

**G**.

Noch füge folgende Fragen bingu:

- 1) Haben Sie die vier Hefte Morphologie und Wiffenschaft benfammen?
  - 2) Auf welches Papier find die erften ?

Das lette schickte auf Druckpapier der Gile wegen; fenden Sie mir solches zurück, so gleiche ich den Um15 stand aus; senden Sie mir sie alle, so schicke ein gebundenes Exemplar.

#### 119.

Un Ernft Beinrich Friebrich Dieper.

Em. Wohlgebornen

freundliches Schreiben bewilltommte mich fehr angenehm ben meiner Riedkunft aus Böhmen.

Die Recension von Nees von Genbecks Botanik nahm ich mit auf die Reise, sowohl um selbst sie naher zu betrachten, als auch sie dem Herrn Grasen Sternberg vorzulegen. Mit diesem höchst merkwür-Goetbes Weste. IV. Nom. 26. Bd. bigen Manne bracht ich vierzehn Tage in Marienbad zu; er nannte mir Ihren Namen, freute sich Ihrer Correspondenz und uns gab gedachte Recension so wie die Betrachtung Ihrer Denkweise eine höchst werthe Unterhaltung. Ich sah ihn nachher auf seiner Durch- s reise nach München in Eger, begleitet von den Herren Berzelius und Pohl, und sand mich auf gar mancherleh Weise beh meinem zehnwöchentlichen Aufenthalt in Böhmen gesördert und erquickt.

Soviel für dießmal in dankbarer Anerkennung 10 bes unmittelbar und mittelbar an mich Gelangten! Mehr kann ich nicht, in dem Augenblicke großen Zusbrangs, erwidern. Lassen Sie mich das Einzige sagen, worin wir im Ganzen zusammen treffen: die Wissenschaft, anstatt sich in die Mitte zu stellen zwischen 15 Natur und Subject, geht darauf aus, sich an die Stelle der Natur zu sehen, und wird nach und nach so unbegreislich als diese selbst. Will nun der unbeswußte Mensch hier sich in Worten aussprechen, so haben wir den traurigen Mysticismus der das Labys 20 rinth verwirrt.

Verzeihen Sie daß ich, um nur nicht zu schweigen, allzu wenig sage; lassen Sie mich von Ihren ferneren Arbeiten gelegentlich wissen. Mit der fahrenden Post gehen die zweh Bände meiner Bemühungen um die 25 Natur an Sie ab; ich hosse, Sie werden nichts Ihrer Sinnesweise Widersprechendes darin sinden, wäre es aber, so bemerken Sie es mir ja. Nach allen Ihren

Nußerungen überzeuge ich mich, daß Sie auf dem rechten Standpunct beharren. Möge doch Ihr Wirken auch mir noch lange zu Gute kommen.

treulich theilnehmend

Weimar ben 10, September 1822.

Goethe.

120.

#### Un F. 2B. Riemer.

Mogen Sie, mein Werthester, benkommenden alten, aber hoffentlich nicht veralteten Aufsatz durchlesen, beachten und mir Ihre Bemerkungen gönnen. Zugleich wünschte Titel und Überschrift, die ich jetzt so wenig als vormals zu sinden wüßte. Merkwürdig war mir die Vergleichung mit der Henning'schen Schrift; diese sieht aus wie eine entfaltete Blume gegen unbehilfliche Kothledonen. Die wenigen Randschriften sind von Schiller, der solche Außerungen mit der Kantischen Philosophie in Einklang zu sehen suchte.

Mit den treuften Wünschen. Weimar ben 10, September 1822.

G.

121.

#### Un C. F. Belter.

Zwar hätt ich gewünscht daß der werthe Freund vieine Doris abzuholen gekommen wäre, denn es gibt doch in dieser wunderlichen Welt gar manches zu besprechen; da er aber außen blieb, so setz er hiedurch schönstens gegrüßt, wie auch die gute Doris die uns stündlich lieber geworden.

Möge die Abschrift den Freund an seine heitere Reise frisch erinnern und ihm den Dank bringen, daß ser auf derselben so liebenswürdig unserer gedacht hat. Seit meiner Rücktunft muß ich sehr geschäftig sehn, davon denn dir auch Zeit nach Zeit einiges mitgetheilt wird. Versäume nicht das Gleiche zu thun; die Stunde fällt immer schneller wie der Stein im 10 Fallen.

Da du nichts als Vernünftiges unternimmst, so möge dir alles gelingen.

Herr von Henning, mein Gromatischer Gehülfe, ist angekommen, ich darf hoffen, manches Gute soll 15 gut gefördert werden.

treulichst

Weimar den 16. September 1822.

**&**.

#### 122.

# Un J. J. v. Willemer.

Überbringern dieses, Herrn Ober=Baudirector Coudray, werden Sie nach Ihrer gewohnten guten Art 20
gewiß freundlich empfangen und nach kurzen Augen=
blicken werth= und hochschätzen. Er kann von mir gar
manches erzählen, indem er zu den Hausfreunden ge=
hört die meine herkömmliche Einsamkeit in Abend=

stunden erheitern. Nehmen Sie herzlichen Dank für Ihre lehten Briefe, worauf nächstens treuliche Erwiderung folgen soll; auch lassen Sie den werthen Mann nicht ohne Auftrag an mich zurückgehen.

treulichft

Weimar ben 18. September 1822.

**3**.

123,

Un Carl Friedrich Deufinger.

[Concept.]

Ew. Wohlgeboren

hiftologisches erftes heft hat mich zwar nicht eigentlich überraicht, weil ich von Ihren Berdiensten genugfam is liberzeugt war, allein es ist doch ein Unterschied zwifchen Erwarten und Schauen; und fo mußte mir die unmittelbare Ansicht fo viel gewährender und veriprechender Leiftungen hochft willfommen febn. 3war konnt ich nur das Inhaltsverzeichniß und is einige Paragraphen der Ausführung bis jest mir zueignen, wodurch mir jedoch ein ungefäumtes und anhaltendes Studium ichon vollig eingeleitet ist; mich freut höchlich zu erleben, daß eine viele Jahre ber mir höchst werthe Wiffenschaft durch jungere Manner 20 auf diefen hohen Grad von Ausbildung gebracht fen. Riemand tann daber der Fortsetjung Ihrer Arbeit mit mehrerem Untheil entgegen feben, niemand lebhafter wünfchen, bag Ihnen balbigft jum Bortheit

der Wissenschaft und zugleich der Menschheit ein geräumiger Wirkungskreis möge eröffnet werden.

Mit wahrer Hochachtung mich unterzeichnend. Weimar den 18. September 1822.

#### 124.

# An Christian Gottfried Daniel Rees v. Csenbed.

5

# Ew. Hochwohlgeboren

lette Sendung hat mich gar freundlich ben meiner Rückfehr empfangen; vierzehn Tage ward mir das Glud, mit herrn Grafen Sternberg in Marienbab unter einem Dache zu wohnen, auch fah ich benfelben nachber in Eger, wo die Herren Berzelius und Pohl 10 ibn begleiteten, und nun find ich in Ihrer gehalt= reichen Sendung eine frühere Correspondenz mit diesem werthen Manne, wo man ihn wie immer auf dem würdigen Standpuncte findet den er lebenslänglich behauptet, fich und andern zu gleicher Wohlthat. 15 Rach deffen Rudtehr aus Bagern auf seine Guter bab ich ein Schreiben von ihm, woraus erfictlich, daß der icone Zweck seiner Reise: die östreichischen und baveriichen Raturforicher zu gemeinsamer Bearbeitung der mitgebrachten Schätze zu bewegen, gewisser= » maßen erreicht und eine Verabredung getroffen worden, die une viel Gutes veripricht.

Nehmen Sie den schönsten Dank, auch meiner in Ihrem Schriftwechsel so theilnehmend gedacht zu haben! Dagegen kann ich aber auch sagen, daß ich mich auf das innigste mit Ihrem Bortrag durchdrang und wie Sie zu denken keine Schwierigkeit fand. Meine ganze Ausmerksamkeit geht jeht dahin, in wie sern besondere individuelle Nichtung die Schauenden in der Ansicht und Denkenden in Folgerungen trennt, und zwar solche, die sich in einer Sphäre sämmtlich bewegen und als lebendige Wesen sich bald anzichen und absitoßen.

Schluß Seite 42. 43 mit einiger Scheu einführen, mir sehr zusagte. Die Parallele, die man gar oft versgebens sucht, ist hier höchst schön getroffen; ich wünsche nur daß es mir gelingen möge, den allerliebsten Westanken rhythmisch auszudrucken und so meine überseinstimmende Theilnahme zu offenbaren.

Dr. Ernst Meyer in Göttingen wird mir täglich tieber; ich fand von ihm beh meiner Rückfehr einen köstlichen Brief, der mich den innern Sinn seiner Recensionen in den Göttinger Anzeigen tieser fassen läßt. Es ist ein Glück des Alters, daß man größere Luft hat, sich in die Borstellungen anderer zu sinden als sich selbst etwas auszudenken; die historische Meigung nimmt mit den Jahren immer mehr in uns überhand.

Beren d'Altons Beft: Die Raubthiere war mir

gleichfalls eine liebwerthe Erscheinung, die mich, in Gefolg der vorhergehenden Hefte, gar vergnüglich in meine früheren Bemühungen blicken heißt. Er schreibt von einer vorhabenden Reise; mögen Sie mir gefällig melden, ob er noch zu Hause ist und ob ihn eine sendung erreichen kann; außerdem würde ich Sie erssuchen, mir seine Rücktunft baldigst anzuzeigen.

Dr. Carus in Dresden läßt uns von seinem Werke: Über die Ur=Theile des Schalen = und Knochengerüstes sehr viel erwarten; es ist ein eigner Mann, der sich des 10 abstracten Organismus so emsig annimmt und zugleich als Landschaftsmahler eine hohe Stufe erreichen konnte. Zarten Seelen ist gar viel gegönnt.

Professor Heusinger in Jena gibt uns in dem ersten Hefte der Histologie eine herrliche Probe seiner 15 nächsten Leistungen.

Und so liegt denn auch Leopolds von Henning Einleitung zu öffentlichen Vorlesungen über Goethe's Farbenlehre ben, woben ich mich denn zu freuen habe, auch in diesem Fache Mit = und Nacharbeiter zu 20 finden.

Möge Nachstehendes Ihnen gleichfalls aus Geist und Herzen geschrieben seyn!

treulichft

25

Weimar den 20. September 1822. Goethe.

Un 3. F. Rodlig.

#### Em. Mohlgeboren

haben durch Ihr werthes Schreiben mir Hoffnung und Wunsch ersüllt, denn da ich felbst nicht sonderlich mehr mobil bin, so kann mir nichts erfreulicher s sehn als wenn Freunde, deren Denkart und Gesinnung ich kenne, von ihren Reisebemerkungen, Urtheisen und Gesühlen vertrauliche Mittheilung schenken, und so hab ich denn auch mit großem Vergnügen gesehen, daß Sie genug Gutes und Löbliches von Wien und wen dortigen Zuständen zu sagen wissen.

Auch ich war dieses Jahr wieder in Böhmen, fand meine alten Freunde und Neigungen wieder, gewann neue dazu und fühlte mich in diesem Kreise ichr behaglich; auch nahm ich Theil an dem neueinsurichtenden Prager Museum und denke das nachste Jahr an die Fortsehung einer längst gewohnten Lebensweise.

Betrübt haben mich deswegen Ihre Worte: "Dazu nun das Bolk, ich mehne die große Masse, in seinem Bohlstande (Bohmen abgerechnet, das es nicht besser haben will, als es hat, und es besser zu haben schwerlich werth ist)". Ich weiß recht gut, daß dort nicht alles ist wie es sehn sollte; aber Ihre Worte scheinen mir doch zu hart und zu hauptstädtisch; ich darf sie daher wohl bitten, sich näher zu erklären und mir dadurch Anlaß zu geben, beh meiner Rückkehr in jene Gegenden besser aufzumerken und, da ich meine Neigung nicht wohl aufgeben kann, doch ohne allzu entschiedenes Vorurtheil meine Liebschaften prüfen zu können.

Von Paulus und Johannes wünschte doch auch nähere Schilderung.

Möge Ihnen alles Gute gegönnt und verliehen sehn! Das erste säuberliche Exemplar, das mir vom Buchbinder zukommt, erhalten Sie sogleich, ich darf es 10 Ihrer herkömmlichen, mir so werthen Theilnahme nicht erst umständlich empfehlen.

Es ist mir in dieser Zeit gar vieles Gute begegnet; Herr Dr. von Henning in Berlin hat Vorlesungen gehalten über meine Farbenlehre, ich lege seine Ein= 15 leitung beh, die wohl für jeden gebildeten Geist ver= ständlich und nicht ohne Interesse sehn möchte.

In Hoffnung baldigen Erwiderns wünsche Ihrer fortwährenden Theilnahme immer versichert zu bleiben.

treulichst

Weimar den 20. September 1822.

Goethe.

20

126.

An Johanna Charlotte Frommann, geb. Wesselhöft.

Die Freude meiner theuren Nachbarin Handschrift zu erblicken war groß, Blättchen und schmackhafte Gaben verkündigten mir Ihre Nähe, alles kam doppelt erwünscht zum Geburtstag meines jüngern Enkels und vermehrte, auf sehr bedeutende Weise, die für ihn ausgebreitete Bescheerung. Schenken Sie uns bald das Vergnügen Ihrer Gegenwart, genießen mit uns ein Mittagsmahl vor irgend einer bedeutenden Oper, und lassen mich bis zum sröhlichen Wiederschn, wo ich gar manches von Süden und Westen her zu vernehmen hosse, Ihrem lieben Kreise freundlich em10 pfohlen sein.

treulichft

Weimar 21. Septbr. 1822.

3.2B. b. Goethe.

127.

Un Gottfrieb Bernhard Loos.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

freundlichst zu begrüßen, mich der angenehmen Stunden in Bohmen und Bahern zu erinnern und von Ihrem Wohlsehn Erkundigung einzuziehen, findet sich so eben Gelegenheit.

Ben einigen meiner Sorgfalt untergebenen öffentlichen Anstalten kommt man in den Fall, kleine Prämien auszutheilen, welches denn gewöhnlich durch Medaillen geschieht; die bisher ausgetheilten vergreisen sich nach und nach und ich wünschte zu ersahren, was für Medaillen von mehr ober weniger Silberwerth in Ihrer Officin zu haben sind. Ein Katalog, der die Gegenstände beschriebe und zugleich die Preise anzeigte, würde mir daher willkommen sehn; dessen geställiger Sendung ich entgegen sehe und zugleich die Nachricht hoffe, daß die Cur sowohl Ihnen als den theuren Ihrigen wohl angeschlagen.

Mich zu wohlwollendem Andenken empfehlend, habe die Ehre mich zu unterzeichnen.

Weimar den 22. September 1822.

### 128.

## An Georg Sartorius.

### [Concept.]

Wahrhaft erfreulich begrüßte mich das liebe Schreiben mit der gehaltreichen Behfuge; auch mir ist es 10 oft genug fühlbar, daß wir eigentlich nur in die älteren Verhältnisse eingewurzelt sind und vorzüglich daraus consequente Lebenslust und Auferbauung ziehen; ob ich gleich nicht undankbar sehn darf gegen treffliche Männer, welche mir in den letzten Jahren ihre Neigung 15 zugewendet.

Der überschickte Band, den Sie mit soviel treuem Fleiß behandelt und fortgesetzt, erneuert schon mehrere Abende Ihr Andenken unter uns, indem mein Sohn, Hofrath Meher und andere Freunde sich daran die politischen Ereignisse des letzten Jahrhunderts verzegegenwärtigen. Lassen Sie uns auf die Folge nicht zu lange warten und getrösten sich, daß die Ancrekennung nicht säumen werde.

In der nur zu großen Pause unseres Briefgespräches ist wohl manches von meinen Arbeiten und Bemühungen zu Ihnen gekommen, woran Sie Theil nahmen und verziehen, daß es nicht unmittelbar gesendet erschien.

Indem uns die Jahre vieles wegnehmen, so steigern die Forderungen des Tages; wir sind genöthigt, uns in uns selbst zu concentriren, und werden so nach und nach der Wirkung in die Ferne verkustig. Dabeh ist jedoch mein Trost, von manchen Seiten zu hören daß, indem ich meiner Freunde beh allen Arbeiten im Stillen gedenke, sie sich gar oft heraussühlen was unmittelbar an sie gerichtet ist. Möge ich beh solcher Gelegenheit mich Ihrer Zustimmung gleichsalls erfreuen.

tlnd so will ich aber doch dießmal des Umstandes gedenken, der mich im Augenblicke beschäftigt. Sie erinnern sich wohl noch meiner Farbenlehre, von der Sie vor mehr als zwanzig Jahren, in Gesellschaft eines würdigen Freundes, dem ich mich bestens empsehle, in Scherz und Ernst einiges vernehmen wollten. Diese Chromatik scheint nunmehr nach so langer Zeit endlich zu gedeihen, wie Sie aus der Behlage geneigt zu ersehen belieben. v. Henning ist nun hier, und unter uns wird solche Berabredung getroffen, daß ich mich von dieser lange gehegten Arbeit endlich lossagen und das Weitere einem lebhaften jungen Geist über-lassen kann.

Und so dent ich mich nach und nach auch der übrigen Gedanken- und Papierlast zu entledigen, da

ich das Glück habe, daß die neuste Generation mehr mit mir im Einklang steht als die mittlere.

So haben Sie z. B. einen Doctor Ernst Meyer bey sich in Göttingen, welchem ich seinen Theil meines Nachlasses durch eine Schenkung unter den Lebendigen 5 zu übergeben nicht nöthig habe, da er auch ohne dieß auf dem Wege, den ich schon längst für den rechten halte, fortschreitet. Können Sie mir gelegentlich etwas Näheres von ihm vermelden, so werde es dankbarlichst anerkennen.

Grüßen Sie zum allerschönften Gevatterin und Pathen; höchlich erfreut mich Rachricht von diesen vielgeliebten Wesen in neuer anmuthiger Umgebung. Meine Kinder find gefund, die Enkel munter und erfreuen sich in dieser Jahreszeit noch des fregen Garten= 15 Möge uns noch einiges Gute auf Erden lebens. friedlich gegönnt seyn, auch dürfen wir auf ein dies= seitiges frohes Wiedersehen niemals völlig verzichten.

**W.** d. 26. Sept. 1822.

### 129.

# Un C. E. F. Weller.

sich, mein Werthester, die Anstellung des 20 Dieners nunmehr entschieden hat, so ersuche ich Sie Sonntag herüber zu kommen, damit wir uns wechsel= feitig aufklären und das nöthige besprechen können. Dem Freunde viele Gruße!

Weimar, d. 26. Septbr. 1822.

**8**.

25

10

Un 3. G. Leng.

Em. Wohlgeboren

zum allerschönsten begrüßend, ersuche Dieselben um Diplome für nachverzeichnete würdige Personen, welche der Mineralogischen Societät zur Ehre und Vortheil s gereichen werden.

> Graf Auersperg auf Hartenberg, Excellenz, Polizehrath Grüner zu Eger, Bergmeister zu Falkenau Ignaz Lößl, Fikentscher Sohn, Chemiker in Redwiß.

Mit dem aufrichtigsten Wunsche, daß Sie Ihrer Säcularseher gesund und frohgemuth mögen entgegen gehen.

Was sagen Sie zu Herrn Sorets Einsicht in das Mincralreich, besonders in die Krystallographie? Von 13 einem solchen Mitarbeiter können wir uns viel Gutes versprechen.

ergebenft

Meimar den 28. September 1822. 3. 28. v. Goethe.

131.

An Frang Rirms.

[Concept.]

Ew. Hochwohlgeboren

» danke zum allerschönsten für die geneigte Leitung des neuften Geschaftes und empfehle mich ben Rucksendung



176

#### September

bes Mitgetheilten jum ferneren wohlwollenden Unbenten. Dürft ich zugleich ersuchen, meinen Seffel, welcher noch in ber Loge ficht, mir burch einen Ihrer Theatergeister zu-nachten - Laffen ober Befehl gu geben, bag berfell Egt werbe? 1822.7

Weimar, Gr

Un D. C. 14

a b. Bubberg.

[Concept.]

[2. October 1822.]

Ew. Hochwohlgeboren

zutrauliche Sendung habe ich mit Bergnügen durchgesehen, moge bas lobliche Unternehmen glucklich zu Stande kommen. Zwar ein Vorwort kann ich nicht jufagen, boch wird junächst in Runft und Alterthum io Gelegenheit fenn, auch Ihrer Bemühung zu gedenken. Denn es ift mir vorzuglich angelegen, von folchen Dichtern zu handlen, welche von der Ratur ausgehen oder zu ihr fich zurückwenden; unter welchen lettern unfer Bebet, um beffen Berbreitung Gie fich io ber- 1. dient machen, gewiß den ersten Plat einnimmt.

Bergeiten Sie der Murge und erhalten mir ein wohltvollendes Andenfen.

Weimar den 23. September 1922

Un 3. G. Leng.

### Em. Wohlgebornen

danke zum allerschönsten für das übersendete Büchlein; die Geschichte der Mineralogie, in der Sie selbst eine so bedeutende Stelle einnehmen, ist ein recht b würdiges Angebinde zu Ihrem in höchster Thätigkeit erlebten Jubelseste.

Ihre große Gabe, sich mit aller Welt in Berhaltniß zu sehen und sich in gutem Vernehmen zu erhalten, werbe immersort wie bisher durch reichliche vendungen belohnt! Niemand kann größeren und aufrichtigeren Antheil daran nehmen als ich, der Sie so lange und ununterbrochen hat wirken sehen.

Die gewünschten Diplome bitte mir zu übersenden, da ich sie portosren nach Böhmen schaffen kann, wo is die Posten, sobald das Gesandte die gewöhnliche Briefs form übersteigt, nicht ganz bescheidene Forderungen machen.

Haben Sie zugleich die Gefälligkeit mir zu fagen, wofür behliegendes Gestein zu achten seth; deutet denn wohl daran etwas auf Silbergehalt?

Das Beste wünschend, Zufriedenheit und Freude ben beworstehenden Nachseste!

ergebenft

Weimar den 2, October 1822. 3.28. v. Goethe.

Docthes Berfe. IV. Abth, as Bo.

An Carl Friedrich Ernst Frommann.

[Concept.]

Etv. Wohlgeboren

gegenwärtig zu begrüßen sehe mich dadurch veranlaßt, daß ich zu ersahren wünschte: ob Herr von Cotta jenen Borschlag angenommen und wir unsere Hefte künftig zu sechs Bogen ausgeben können. Da Kunst sund Alterthum sich rasch vorwärts bewegt, so wünschte deshalb meine Einrichtung zu treffen und dem sechsten Bogen einen schicklichen Abschluß zu bereiten. Haben Sie die Gefälligkeit, mich hierüber bald zu vergewissern, und bleiben von meiner unveränder- 10 lichen Theilnahme und Anhänglichkeit überzeugt.

Weimar den 2. October 1822.

### 135.

# Un F. 2B. Riemer.

Hierben, mein Werthefter, den Eschenburger Katalog, ingleichen das zwehte Heft der Schützeschen Morphologie. Sie werden solche gern durchlesen; ich 15 bitte mit dem Bleistift in der Hand Stellen anzustreichen, die den Sinn des Ganzen aushellen und vielleicht mitzutheilen sind. Freylich versirt der Verfasser mitunter in düstern Gegenden, wohin zu folgen mir ganz unmöglich ist.

Gruß und Wunsch.

Weimar den 2. October 1822.

**&**.

Un Theobald Renner.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

versehle nicht anzuzeigen, daß der benannte Gottlieb Metius sich mir vorgestellt und ich gegen seine Persöulichkeit nichts zu erinnern gefunden; deshalb denn berselbe nunmehr förmlich zu präsentiren wäre.

Auch genehmige vorläufig die Gratification für den Studiosus Schmidt von funfzig rh. und werde nach eingegangenem schließlichen Bericht das weitere Nöthige versügen. Wie man denn auch den Vorschlägen zu verhöhung des Flores unserer Veterinäranstalt mit Erwartung entgegen sieht, um durch Berücksichtigung derselben das Mögliche ungesäumt benzutragen.

Mit dem Wunsche, Dieselben bald wieder einmal in Weimar zu begrüßen.

15 Weimar den 9. October 1822.

137.

Un 3. G. Graner.

Gluck auf! — Also darf ich Ew. Wohlgeboren in Gesolg vorstehender Analyse gar wohl zurufen; es ist ein höchst merkwürdiges Vorkommen von gediegenem Silber, und ich bin sehr neugierig, das Nähere zu er-20 sahren. Haben Sie ja die Güte, mir baldigst wissen zu lassen, was die nächste Gebirgsart sey, und wie 180 October

dieses schwarze mulmige Wesen entweder gangartig oder vielleicht nur in eine Mulde eingeschoben er= Können Sie mir gelegentlich noch einige Exemplare dieses Minerals selbst so wie der Gebirgs= arten aus der Umgegend zuschicken, so werden solche s zu näherer Betrachtung Anlaß geben. Ift es erlaubt, wie der Chemiker wünscht, den Fundort öffentlich bekannt zu machen, oder wollen die Interessenten die Sache noch geheim halten? Hierliber erbitte mir baldige gefällige Nachricht.

Wie oft und wie dankbar ich mich Ihrer freundschaftlichen Aufnahme, Ihres treuen Geleits aller durch Ihre Sorgfalt genossenen Vortheile mit Kindern, Freunden und Bekannten erinnere, ermeffen Sie selbst, wenn Sie meiner und meiner treuen An- 15 hänglichkeit gebenken.

10

Sobald ich nur einigermaßen zur Besinnung komme, so werde ich meiner böhmischen und bayerischen Freunde auch gedenken. Alle bitte gelegentlich schön= stens zu grüßen. Von Redwiß erhielt eine sehr inter= 20 effante Sendung, deren Ordnung und Einrangirung mich noch immer beschäftigt.

Der gefundene Zahn bleibt allerdings sehr bedeutend. Das neueste Werk von Cuvier: Recherches sur les ossemens fossiles, nouvelle édition 1821, ift deshalb 25 nachzusehen, und zwar die Seiten 266, 267 und 268, wo zweher europäischer Mastodonten, welche kleiner schienen als die ausländischen, gedacht wird.

Auf den vier zu diesem Texte gehörigen Tafeln stehen mehrere Zähne abgebildet, dem böhmischen höchst ähnelich. Auch ist zu bemerken, daß der in Frankreich gefundene in einem Süßwasser-Kalkbruch lag, wo versteinerte Schalthiere nicht sehlten.

Leben Sie tausenbmal wohl und gedenken mein mit den lieben Ihrigen, bis und ein guter Stern twieder zusammenführt.

treulich ergeben

w Weimar ben 12. October 1822. 3. 28. v. Goethe.

138.

Un 3. G. Leng.

Indem ich Ew. Wohlgeboren zu dem neu eröffneten schönen Berhältniß Glück wünsche und den
mitgetheilten Brief zurücksende, ersuche Dieselben, mir
die mitgetheilten unscheinbaren Mineralien wiederzuis schicken. Ich hoffe nächstens bedeutendere Exemplare,
nicht weniger eine genauere Anzeige des Vorkommens,
wodurch [für] Sie das Mineral erst merkwürdig wird.

Das Befte wünfchenb.

ergebenft

20 Weimar den 12, October 1822.

Goethe.

182

October

139.

An den Großherzog Carl August.

[Concept.]

Ew. Königlichen Hoheit

beykommende Blätter unterthänigst mitzutheilen kann ich mir nicht verwehren; sie lassen uns gar viel Schönes hossen: erst die reichen Mittheilungen naturgeschichtlicher Gegenstände, sodann die unübersehlichen sauten Folgen gemeinsamer Arbeiten unserer Forscher. Man ist auf dem Wege einzusehen, daß die Wissenschusenschaft ein allgemeines Vaterland ist. Des Grasen Sternberg Bericht wird Ew. Königliche Hoheit um desto mehr interessiren, als Höchst Dieselben selbst vor 10 kurzem an Ort und Stelle die fraglichen Gegenstände und Verhältnisse beobachten konnten. Möge das Resulstat auch Höchst Denenselben zu Freude und Zufriedenschit gereichen.

[Weimar] 14. Oft. 1822.

15

### 140.

An die zur Anordnung der Lenzischen Jubelfeier ernannte Deputation.

[Concept.]

Wohlgeborne,

insonders hochgeehrteste Herrn!

Ew. Wohlgeboren gefällig an mich erlassenes Schreiben begegnet meinem innerlichsten Wunsch, auch an der Jubelseher unseres verdienten Herrn Bergrath Lenz persönlich Theil zu nehmen; um desto mehr schmerzt es mich, daß ich nicht, Ihrer verehrlichen Einladung zu Folge, beh schwankender Gesundheit, an bem bestimmten Tage zu erscheinen wagen darf.

Dich zu entschuldigen und an meiner Stelle den aufrichtigsten Glückwunsch auszusprechen, werde meinen Sohn zu senden nicht ermangeln, den ich, nebst einigen von ihm einzuführenden Freunden, geneigt aufgenommen 10 zu sehen hoffen darf.

Bu geneigtem Andenken mich angelegentlichft empfehlend, mit vorzüglichster Hochachtung mich unterzeichnend.

Weimar ben 17. October 1822.

#### 141.

Un Friedrich Theodor Abam Beinrich v. Muller.

Dit Bitte, die Adresse an die schöne Dame zu beforgen und viele Empschlungen hinzuzufügen. Desgleichen an Herrn Professor Arnold.

Weimar ben 18, October 1822, G.

Die Vornamen der Frau v. Spiegel und Generalin 20 Rapp wünschte zu erfahren.

184 October

#### 142.

# An den Großherzog Carl August.

[Concept.]

Ew. Königliche Hoheit

geruhen durch einen gnädigen Blick auf bepkommende Hefte Sich geneigt zu überzeugen, wie das belebte Bibliotheksgeschäft immer seinen gemessenen Schritt fortgeht. Das Interesse an diesen Tagebüchern wird mit den Jahren wachsen und die Bedeutung derselben am deutlichsten hervortreten, wenn eine Geschichte dieser Restauration auszuarbeiten ist, welches im Ber-lauf des nächsten Jahres gar wohl geschehen kann; denn das Ordnen und Aufstellen nach allgemeinen wähern ist, laut des Güldenapselischen Tagebuchs, am 21. September vollendet worden, worauf denn das Bezissern, Bezeichnen und was sonst der Katalogirung noch vorausgehen muß, sich nach und nach im Verlauf der nächsten Monate erledigen wird.

Möchten Höchst Dieselben uns gelegentlich einige Vortheile zuweisen, so würde es dankbar zu erkennen sehn: denn es ist bisher nicht allein der beschleunigte Geschäftsgang, sondern auch manche bedeutende, nicht zu verspätende Baulichkeit geleistet worden. Die ganze Vngelegenheit jedoch darf Höchst Deroselben Theil= nahme, deren sie sich bisher erfreut hat, wohl nicht empfohlen werden.

Weimar den 22. October 1822.

185

Un bie Erbgroßherzogin Maria Paulowna.

143.

Durchlauchtigste Erbgroßherzoginn, gnädigste Fürstinn und Frau;

Ew. Kanjerl. Hoheit an diesem heitern Tage nicht aufzuwarten schmerzt mich um so mehr als ein körpers liches Misbehagen Höchstdieselben abhält; möge das Übel aufs baldigste vorübergehen und ich der erquickenden Gegenwart nächstens wieder genießen!

Unsern theuren Herrn Erbgroßherzog werde einen turzen Aufsah vorlegen und einhändigen, zu Anleitung o anderer, die, nach HöchstIhro Wunsch und Willen, die Oberaufsichtlichen Geschäfte in Weimar und Jena erläutern und zu interessanten Gesprächen Veranlassung geben könnten.

Mit verpflichtetstem Dancke für vorläufige gnädigste 18 Genehmigung; Berehrungvoll

unterthänigft

Weimar b. 24. Octbr. 1822. 3.28. v. Goethe.

144.

Un 3. G. Leng.

Benkommende Mineralien, eine bedeutende Suite von Schweizer, Savohichen, Blindnischen Producten von darlegend, eingeschlossen wichtige Exemplare von der Jusel Elba, wünsche ungetrennt, zu Ehren des Gebers 186 October

und des heutigen Tages, in der Suitensammlung aufgestellt zu sehen, an guter Stelle und mit einem ausdrucksvollen Täfelchen. Glück auf!

Möge der heutige Tag noch viele frohe, gute, thätige Jahre verkündigen.

treulichft

Weimar den 25. October 1822.

Goethe.

5

#### 145.

## An Breitkopf und Särtel.

[Concept.]

[27. October 1822.]

Des Herrn Grafen v. Bucquoy Ideelle Verherrlichung des empirisch erfaßten Naturlebens, zweh Bände, durch Vermittelung der Herrn Breitkopf und 10 Härtel zu Leipzig erhalten zu haben, bescheinige dankbar und empfehle mich zugleich dem verehrten Herren Verfasser auf das angelegentlichste.

Weimar ben 23. October 1822.

### 146.

An Carl Ernst Schubarth.

Ihr nach einer langen Pause meinem Wunsch is gemäß an mich gelangtes Schreiben erfreut mich, mein Werthester, als ich daraus persönliche Gesund= heit und angenehmen häuslichen Zustand zu ersehen glaube, ob mich gleich die Unentschiedenheit Ihrer äußeren Lage in Sorge sett. Die dortigen Verhältnisse kann ich frehlich aus der Ferne nicht beurtheilen, ja es möchte schwer sehn selbst ben einem längern Aufenthalt in Verlin, sich davon einen deutlichen Begriff zu machen. Alle meine Wünsche für Ihr Wohl sind Ihnen immer zur Seite.

Wirkung in die Ferne durch briefliche Unterhaltung wird mir immer schwerer, und ich muß wünschen daß abwesende Freunde mögen recht ernstlichen Theil nehmen on dem, was ich gedruckt mittheile, und, weil sie mir immer gegenwärtig sind, sich dassenige auszuheben geneigt wären, was sie an sich gerichtet fühlten. Im laufenden halben Jahr werden abermals einige Hefte erscheinen.

mit Sie sich beschaftigen, so werde ich solches gewiß mit Antheil vernehmen.

Herrn von Hennings Einwirken in meine Farbenlehre mußte mich frehlich sehr erheitern; ich kann einem jungen frischen Manne ein Geschäft übergeben, das lange auf mir lastet, und mit mehrerer Frenheit doch noch manche Stunden dazu widmen und meine Forschungen fortsehen.

Mein Aufenthalt in Böhmen hat mir dieses Jahr is sehr wohl gethan, große Mannichfaltigkeit des Intersesses ohne Zerstreuung ist mir geworden; Bewegung, fremde Gegenstände haben Körper und Geist aufgeregt; die Naturbetrachtung ja nährt beide.

188 October

Soviel für dießmal; Herrn Geh. Ober=Regierung rath Schulz, dessen Trefflickeit Sie mit wenig Gleich=nißworten schildern, meine besten und angelegentlichsten Empfehlungen; das innige Verhältniß, das Sie so herzlich ausdrucken, läßt mich für Ihr Dasehn und sungetrübte Wirkung das Beste hoffen.

Leben Sie wohl, grüßen Sie die Ihrige und schweigen nicht wieder so lange.

treulichst

Weimar den 28. October 1822.

Goethe.

10

147.

Un 3. S. Grüner.

Wohlgeborner,

insonders hochgeehrtester Herr!

Schon seit meinem Hiersehn, wo ich mich täglich, theils im Stillen für mich, theils mit den Meinigen der angenehmen und nützlich verlebten Wochen erinnere, 15 die mir abermals in Ihrem Umgange gegönnt waren, überleg ich mir, welches von den vielen mineralogischen Lehrbüchern Ihnen zu Ihren Zwecken am förderlichsten sehr könnte, und ziehe das unseres Bergrath Lenz, der in diesen Tagen sein funfzigstes Lehrjahr feyerte, 20 allen andern vor.

Sie finden darin die sämmtlichen bisher bekannt gewordenen Mineralien in faßlicher Ordnung, den gewöhnlichsten Namen voran, hernach Synonyme in verschiedenen Sprachen, die äußeren Kennzeichen, den 25 chemischen Gehalt, den Ort des Borkommens und den Gebrauch zu nühlichen Zwecken. Die sorgfaltigen Register erleichtern das Aussuchen, und so bin ich überzeugt, daß Ihnen das Werk so nühlich werden wird wie mir, der ich, wie in den frühern Ausgaben, also auch um so mehr in dieser letztern einen hinlänge lichen Unterricht sand. Möge ich beh glücklichem und fröhlichem Wiederschen Ihre reich angewachsene Samme Lung nach diesem System geordnet sinden!

Beyliegendes Werk über die Kartoffeln bitte Herrn Grafen Auersperg mit meiner gehorfamsten Empfehlung einzuhändigen; die unvergleichlichen Spihenmuster gaben mir schon östers Gelegenheit, unsere hohen und lieben Damen, wie ich voraussah, zu unterhalten. 11 Und so schließe mit einem herzlichen Lebewohl und mit vielen Grüßen an die lieben Ihrigen. Das Packet Bücher erfolgt mit der nächsten fahrenden Post.

treulichst ergeben

20 Beimar ben 29, October 1822. 3. 28. v. Goethe.

#### 148.

Un Carl Christoph Friedemann Trangott Goebel.

#### [Concept.]

### Em. Wohlgeboren

haben mir durch die genaue Analyse des merkwürdigen Dlinerals einen besondern Dienft erwiesen. Den Fund190 October

ort gebe ich an, wenn ich von den Intereffenten nähere Bestimmung erfahre und Erlaubniß erhalte.

Anbey kommen abermals zwey Körper zu geneigter Untersuchung.

Vorerst wünschte man den Eisengehalt des metallisch s durchdrungenen Holzes zu erfahren; sodann liegt ein Pulver beh, welches, mit Kalk vermischt, einen sehr vorzüglichen Steinkitt liefern soll, wovon Sie das Weitere in einer beyliegenden, zurückgewünschten Anzeige sinden werden. Wenn man solchen arcanis durch 10 chemische Analyse sich auch nur einigermaßen nähert, so ist schon viel gewonnen und ich übergebe solches daher Ihrer einsichtigen Behandlung.

Das Beste wünschend und an den Fortschritten Ihrer Studien und Thätigkeiten aufrichtigen Antheil 15 nehmend.

Weimar ben 30. October 1822.

149.

An E. J. b'Alton.

Ew. Hochwohlgeboren

wieder zu Hause wissend, übersende das gewünschte Bild; möge es eine dankbare Anerkennung ausdrücken, 20 was ich Ihnen früher oder später schuldig geworden. Die so köstlich gearbeiteten Raubthiere regen neuer= bings mein Interesse für das bedeutende Studium, wobeh mir auch die neue Ausgabe von Euviers

Recherches sur les ossemens fossiles gar wohl zu statten kommt.

Nächstens übersende einen vor mehreren Jahren ben Eger gefundenen Backzahn in Sppsabguß; er sicheint sich zwischen die kleineren Maskodonten und größeren Tapir zwischen innen zu stellen, Sie werden entscheiden wohin er zu rechnen seh.

Lassen Sie mich, damit dieses Blatt nicht noch länger aufgehalten werde, herzlich Glück wünschen, daß die Ausgabe Ihres unschatzbaren Werkes vollkommen gesichert ist.

Herrn Rees v. Efenbeck danken Sie zum schönften für die übersendete Folge vom Drachenfels; auch ihm sende in Erwiderung nächstens einiges.

Grhalten Sie mir ein freundliches Andenken und geben mir einige Kenntniß von den Früchten Ihrer letzten Reise.

Die angezeigte Rolle nebst Käftchen folgt mit der fahrenden Poft.

Dich mit der aufrichtigsten Theilnahme unterzeichnend.

treulich ergeben

Weimar ben 30. October 1822. 3.20. v. Goethe.

Wegen des Backzahns bemerke noch: das Emaille er vom schönsten Silbergrau, die innere Ausfüllung von der tiefsten Schwärze, beides porcellanartig glänzend.

## An S. Boifferée.

Heute nur weniges, mein Theuerster, da es eigentlich nur eine Bestellung ist. Ihro Königliche Hoheit der Großherzog glaubten bisher auf die Sammlung der herrlichen Steindrücke nach Ihren Gemählden subscribirt zu haben, es müßte dieß durch Artaria s geschehen sehn; da aber teine Abdrücke angekommen, so unterblied es wohl. Ich erhielt daher den Auftrag, Ein Exemplar deh Ihnen unmittelbar zu bestellen, und ersuche Sie, mir eine Auswahl recht schöner Abdrücke sie, mir eine Auswahl recht schöner Abdrücke sie, mir eine Auswahl recht schöner Abdrücke sie, wir eine Auswahl recht schoner Abdrücke sie, wir eine Auswahl recht schoner Abdrücke sie Borteseuille machen lassen und solches in einem Kasten, wohlberwahrt, durch die fahrende Bost, übersenden.

Mögen Sie Probedrücke von Ihrem Domwerk 15 gleich mit behpacken, oder, weil sie größer sind, auf einer besondern Rolle übersenden, so wird es Ihro Hoheit angenehm sehn; ich besitze nur die Seitenansicht welche ich vorwies. Erblicke ich die sämmtlichen Blätter, so regt sich auch wohl Ihr nur allzulange 20 ruhendes Manuscript. Nach Beschauung sende sie, wenn es verlangt wird, sogleich zurück.

Leben Sie recht wohl mit den lieben Ihrigen und sagen mir beh dieser Gelegenheit auch ein Wort. Meine Arbeiten gehen sachte ihren Gang, an den bekannten 25

Heften wird wieder gedruckt; die schönen Tage waren noch wohl zu genießen, ich hoffe, ununterbrochene Thätigkeit soll mir auch über den Winter hinaushelfen.

Mn Ihren Besuch habe zwar nicht recht geglaubt, die Hoffnung auf denselben aber doch ungern aufgegeben.

treulicit

Weimar ben [31.] October 1822.

Goethe.

151.

## Un 3. S. Dieger.

unben, mein Theuerster, die Münzen von Olbia, felten und merkwürdig durch den Waffenköcher.

Da ben persönlicher Zusammenkunft oft das Nächste zu besprechen versäumt wird, so frage schriftlich an: ob Sie wohl die Gefälligkeit hatten, Frau von Stein um die Zeichnung von Egmont und Clärchen, zum Behuf lithographischer Arbeit, zu bitten? Bis zu vollendeter Nachbildung gebe eine gleich große Zeichenung an die Stelle, welche alsdann dankbar wieder ausgetauscht wird.

Wielteicht sehen wir uns diesen Abend. Weimar den 1. November 1822.

(3.

## Un F. 2B. Riemer.

Mögen Sie wohl, mein Theuerster, aus benkommenden Sprüchen etwa soviel auslesen, als nöthig sind um ein paar Octavseiten zu füllen.

Sodann bitte mir zu bemerken, wie der Köcher, worin Bogen, Pfeil und Streitagt befindlich, auf 5 den Münzen von Olbia zu sehen, im Griechischen eigentlich heiße; er hat einen besondern Namen.

Baldiges abendliches Wiedersehen wünschend. Weimar den 1. November 1822. G.

### 153.

An ben Großherzog Carl August.

[Concept.]

Ew. Königlichen Hoheit 10 treffendes Urtheil über die Schwarzenbergische Lebens= geschichte unterzeichne unbesehens; dem guten Verfasser fehlt wie so manchen andern wackern Männern jener Staaten eine gewisse höhere ästhetische Vildung, wo= durch man in den Stand gesetzt wird, aus vorliegenden 15 Theilen ein Ganzes zu schließen und abzurunden.

So hat uns denn auch Graf Boucquoi abermals mit ein paar Bändchen beschenkt, deren Inhalt vor= trefflich ist und die herrlichsten Gedanken mittheilt, die Form aber so wunderlich, daß man sich kaum so des Lachens, des Lächelns nicht enthält. Jene sehen

durchaus was das protestantische Deutschland hervorbringt und glauben, es sen auch auf ihrem Wege erreichbar. Nach meiner Überzeugung entspringt das große Übergewicht, welches die Renegaten in Wien s gewinnen, durch den ästhetischen Vorzug, seder sieht sie als Musterbilder an, welchen man eifrig nachstreben und sich nach ihnen modeln muß.

- 2) Eine Passionsblume steht vor mir von der allerwundersamsten Bildung, man kann sie nicht ge-10 nug ansehen, man ergöht sich höchlich daran, indem sie die Gedanken verwirrt.
- 3) Auch nehme mir die Frenheit, eine Sendung von Frege benzulegen, welche einige Zeit zurückhielt, weil ich vermuthete, man habe sich deshalb unmittels bar an höchst Tieselben gewendet; da ich jedoch diesen wacern Lenten zu antworten habe, so wollte nicht ermangeln vorerst anzufragen. Die Sammlung mag allerdings tostbar senn, allein ben dem großen Reichthum des jenaischen Museums möchten wohl nur Doubletten angeschafft werden; auch die orientalischen Münzen liegen, dent ich, zu weit ab von allem übrigen, was höchst Dieselben um sich an Merkwürdigkeiten versammelt haben. Nach höchst Ihro näherer Bestimmung werde meine Antwort an Frege's einzrichten.

Und fo fen mir erlaubt, einiges in diesen Tagen nachzubringen.

Weimar ben 2, November 1832.

An Johann Friedrich Blumenbach. [Concept.]

# Ew. Hochwohlgeboren

leider allzu kurzes Hiersehn hat wie immer unsern ganzen Areis belebt; dagegen erschien das folgende berühmte Marktsest allzu einsam, da wir es nicht abermals mit dem verehrten Freunde begehen konnten. 5 Manches was vernommen und besprochen war, hat gute Früchte getragen, auch die Auferstehungshöhle der wilden Geschöpfe zu wiederholten Scherzen Anlaß gegeben. Mit dem nächsten Postwagen ersolgen die bezeichneten Mineralien; mögen Sie beh Erblickung 10 derselben in Ihrem reichen Kabinette auch unserer sreundlich gedenken, die wir in Berehrung und danktbarer Anhänglichkeit lebenslang verharren.

Weimar den 4. November 1822.

155.

An L. D. v. henning.

15

30

[Concept.]

Ew. Hochwohlgeboren

begrüße durch einen feinen jungen Mann, Dr. Harnier, den mir Frankfurter Freunde zugesendet und der sich einige Zeit in Berlin aufhalten wird. Sie haben ja wohl die Gefälligkeit, einiges zu seinen Gunsten zu thun.

Mein wissenschaftliches Heit geht rasch vorwärts; tönnte ich Ihre chromatische Mittheilung bald erhalten, so geschähe mir ein Gesalle. Ihre entoptischen Plättechen dienen mir zu großer Förderniß, denn die beiden ersten einsachsten Versuche gelingen nicht allein volle kommen, sondern ich fand zu neuen und wichtigen Ersahrungen Anlaß; der herrlich klare Himmel trug nicht wenig ben, die wundersamsten Erscheinungen bemerken zu lassen, wovon ich nächstens das Weitere wittheile.

Echließlich nehme mir die Frenheit, Sie mit einem kleinen Auftrag zu belästigen: man versertigt nämlich in Berlin jene Schleisen von übersponnenem Drahte, womit man die neueren elektromagnetischen Versuche anstellt; möchten Sie mir eine solche verschaffen und baldigst anher senden? Die Auslagen für dieselbe so wie für die allenfalls noch gesallig zu besorgenden Glasplatten bitte zu notiren, damit ich solche dankbar wieder erstatten könne.

Weimar ben 4. November 1822.

#### 156.

#### Un C. F. Belter.

Durch einen seinen jungen Mann, Dr. Harnier, den mir Frankfurter Freunde zugeführt und welcher sich einige Zeit in Berlin aufhalten wird, begrüß ich bich wieder einmal; mögest du ihn in die Herrlichkeiten deines Reiches hineinhören lassen. Ich din sleißig an einigen neuen Hesten und lasse mir das schöne Wetter in so später Jahreszeit gar wohl gefallen. Nögest du dich angeregt fühlen, mir bald auch wieder von sdir einiges vernehmen zu lassen! Und somit allen freundlichen Dämonen empsohlen!

treulichst

Weimar den [6.] November 1822.

**G**.

Das poetische Manna regnete diesen Sommer 10 sparsam, doch sende nächstens einige Körnlein.

157.

An Friedrich Siegmund Voigt.

Em. Wohlgebornen

danke auf das verbindlichste, daß Sie den durch Ihre Bemühungen angeschafften Balänenschädel dem osteo= logischen Kabinett abtreten wollen; die Berechnung 15 der Auslagen findet sich autorisirt hier beh.

Möchten Sie die gleichfalls berkommenden Bände freundlich empfangen! Sie haben am Werden der= selben treulichen Antheil genommen und manches spricht sich wohl jest im Zusammenhange deutlicher 20 aus. Ihr neustes Werk wird die wissenschaftlichen Bezüge, an denen wir uns freuen, gewiß abermals an den Tag legen, wozu ich Glück wünsche.

Von den Insecten in Brandschiefer solgen einige Exemplare ben; die kleineren, zuerst gefundenen Stücke sind die deutlichsten, in den großeren, dieses Jahr erworbenen liegt das Organische nur fragmentarisch und kaum zu entzissern.

Das Beste wünschend und mich zu wohlwollendem Undenken empfehlend.

ergebenft

Weimar ben 6. November 1922. 3. W. v. Goethe.

158.

Un 3. Lößt.

[Concept.]

Micht als Aquivatent der so schönen, reichlich verchten Mineralien, sondern als dankbare Anerkennung Ihrer wohlmehnenden Theilnahme moge die kleine Sendung gelten, welche mit dem nächsten Postwagen an Sw. Wohlgeboren abgeht. Nachsolgendes Blatt bezeichnet die darin enthaltenen Stücke, welche Ihrer belehrenden Sammlung freundlich einzuordnen bitte. Mögen Sie mein daben mit Neigung gedenken, wie es von mir geschicht, wenn ich in so manchem Fache die schönen Stusen gewahr werde, die ich Ihnen verdanke.

Sie erinnern mich zugleich an die lehrreichen und in gar vielsachem Sinne interessanten Stunden, welche ben Ihnen so heiter gestimmt zugebracht habe. Mögen Sie die Ankunft dieser Sendung mir geneigt melden und anzeigen, was Sie zur Vollständigkeit Ihrer

Sammlung allenfalls wünschen mögen. Mir kommt so manches vor die Hand welches ich gern fest halte, wenn ich berichtet bin daß es einem Freunde nütlich sehn kann.

Wenn Sie zu gleicher Zeit mir einiges von dem 5 guten Fürnstein vermelden, auch ob er vielleicht mit dem bewußten Gedichte vorgeschritten, so würde mich dieß abermals in jene erfreulich zugebrachte Zeit unmittelbar verseßen.

Alles Gute wünschend in Hoffnung nächstjährigen 10 abermaligen Zusammentreffens.

Weimar den 7. November 1822.

### 159.

#### Un L. 2B. Cramer.

[Concept.]

## Ew. Wohlgeboren

empfangen endlich einmal wieder ein Lebenszeichen von einem alten theilnehmenden Freunde, der sich 15 noch immer so mancher heitern lehrreichen Stunden, in Ihrem Umgange zugebracht, sehr gern erinnert. Wit der nächsten fahrenden Post geht ein Kästchen ab, einige von denen Wineralien enthaltend, welche Sie früherhin wünschten; meine dießjährige Reise nach 20 Böhmen war an geognostischen Kenntnissen und Schähen reich genug, an orhstognostischen sand sich geringe Ausbeute, vom Besten erhalten Sie Mustersstücke.

Mit der Eur konnt ich zufrieden sehn und wünsche auch von Ihnen zu hören, daß Sie sich mit den lieben Ihrigen recht wohl befinden. Meine Intention ist daß das Kästchen ganz frankirt zu Ihnen gelange; s die Posten aber haben manchmal Einrichtungen unter sich, die diesem guten Willen zuwider sind.

Mit den aufrichtigften treuften Bunfchen. Beimar ben 8. November 1822.

160.

Un F. 20. Riemer.

Hieben sende, mein Werthester, das angekommene Göttinger Schreiben, nebst beabsichtigter Antwort; wollten Sie die Sache in Überlegung ziehen und mir etwa Sonntag Ihre Gedanken sagen, da ich Montag den Brief wollte abgehen lassen. Die gestrige Unterredung hat indessen schon Klarheit über diesen sonders baren Fall verbreitet. Ich wünsche, daß behkommender Bersuch Ihren Beysall haben möge!

Weimar den 8. November 1822.

(B).

161.

An Christian Gottlob Frege und Comp. [Concept.]

Bohlgeborne,

infonders hochgeehrte herren!

20 Als Ew. Wohlgeboren vertrauliches Schreiben mit ben anliegenden Katalogen erhielt, zweifelte sogleich, daß Ihro Königliche Hoheit auf die vorgeschlagene Acquisition eingehen würden, indem die in Jena vorshandene bedeutende Sammlung mir genugsam bekannt war; dennoch gewahrte ich eine Gelegenheit, um Höchst Dieselben deshalb anzusprechen, da ich denn vernahm daß die Sache schon unmittelbar an Ihro Königliche soheit gelangt und mit Gründen abgelehnt worden seh.

Es thut mir daher sehr leid, daß ich nicht, in Erwiderung so mancher erzeigten Gefälligkeit, auch einen angenehmen Dienst habe leisten können. Beide Verzeichnisse liegen beh, da auch Ihro Kaiserliche 10 Hoheit zum Ankauf der gesammelten Goldstücke nicht geneigt scheinen.

Möchte ich in einem andern Falle glücklicher sehn und Dieselben überzeugen können, wie gern ich mir angelegen sehn ließe, etwas nach Ihren Wünschen 15 vollbringen zu helsen. Der ich mich mit ausgezeich= neter Hochachtung zu empfehlen die Ehre habe.

Weimar den 10. November 1822.

#### 162.

Un Meurer und Baumann.

## [Concept.]

Durch Ew. Wohlgeboren gefällige Vermittelung ist vor einiger Zeit ein Kästchen mit Mineralien auß 20 Redwitz von Seiten Herrn Fikentschers an mich ge= langt, von welchem schon früher die Versicherung erhalten hatte, daß Dieselben gern übernehmen würden, auch irgend eine Sendung an ihn zu beforgen. In Gefolg dessen nehme mir die Frenheit Bengehendes zu überschicken, mit Bitte folches nebst anliegendem Schreisben gefällig abgehen zu lassen.

Der ich mich mit besonderer Hochachtung unterzeichne.

Weimar den 10, November 1822.

163.

An Friedrich Christian Filentscher. [Concept.]

Ihre reiche und höchst willsommne Sendung, mein Werthester, ift seiner Zeit ben mir glücklich angekommen und freut mich doppelt, da sie meine Sammlungen ergänzt und mich zugleich an die schönen Tage erinnert, die sch im Kreise Ihrer werthen Familie zugebracht. Empschlen Sie mich allerseits und nehmen benkommende Stusen mehr als Zeugniß meines dankbaren Andenkens als für ein Äquivalent Ihrer bedeutenden Gabe; erinnern Sie sich daben eines aufrichtig Theilnehmenden der nichts mehr wünscht als in nächstem Jahre abermals einige Zeit in Ihrer Kähe zu verleben und sich einer an der Hand des theoretischen Studiums immer fortschreitenden technischen Thätigseit als Augenzeuge zu ersteuen.

Beimar ben 10. November 1822.

An Georg Friedrich Benede. Wohlgeborner,

insonders hochgeehrtester Herr!

Ew. Wohlgeboren konnten mich nicht bedeutender an die schöne Zeit unserer ersten Bekanntschaft erinnern, da ich in Göttingen freundlichst aufgenommen, s unter Anleitung höchst wissenschaftlicher Männer meinen Zweck eifrig zu verfolgen Gelegenheit fand.

Auf die gegenwärtige Mittheilung läßt sich nur mit überraschter Beschämung danken. Seit seinem ersten Erscheinen begleitete ich, mit näheren und serneren Freunden, ja mit Einstimmung von ganz Deutschland und der Welt, jenes charakter=gegründete, gränzenlos productive, kräftig unaufhaltsame, zart-liebliche Wesen auf allen seinen Pfaden. Ich suchte mich mit ihm durch Übersehung zu identificiren und an seine zartesten Sefühle, wie an dessen kühnsten Humor mich anzuschließen; wobeh denn, um nur des letztern Falles zu gedenken, allein die Unmöglichkeit, über den Text ganz klar zu werden, mich abhalten konnte, eine angefangene Übersehung von English Bards and Scotch Reviewers vodurchzusühren.

Von einem so hochverehrten Manne solch eine Theilnahme zu erfahren, solch ein Zeugniß überein= stimmender Gesinnungen zu vernehmen, muß um desto unerwarteter sehn, da es nie gehofft, kaum gewünscht 25 werden durfte. Mögen Ew. Wohlgeboren dieses vorläufig dem englischen Freunde mit aufrichtigem Dank für dessen Bermittelung zu erkennen geben, so werden Sie mich sehr verbinden.

Die Handschrift des theuren Mannes erfolgt ungern zurück, denn tver möchte willig das Original
eines Documents von so großem Werth entbehren?
Das Alter, das denn doch zuleht an sich selbst zu
zweiseln anfängt, bedarf folcher Zeugnisse, deren anregende Kraft der Jüngere vielleicht nicht ertragen
hätte.

Und nun schließe mit Wunsch und Bitte, daß Dieselben ein wohltvollendes Andenken mir immer erhalten mogen.

Em. Wohlgeboren

gang ergebenfter

Beimar ben 12. November 1822. 3. B. v. Goethe.

165.

Un J. D. Riemer.

Dielleicht geben Sie mir heute Abend, mein Werthester, einige Notiz von Ihrer gestrigen Ausrichtung.
20 Woben bemerke daß der abwesende Herr Canzler von Biller beh seiner Rückfunit wohl auch ungesaumt zum Behtritt einzuladen wäre.

> Das Beste wünschenb. Weimar den 14. November 1822.

Ø.

# An C. L. K. Schulk.

Und so mögen denn, dem hohen strategischen Princip gemäß, einige bey mir bisher gepflegte Militärkräfte allsobald abmarichiren.

Hieben folgt ein noch nicht ganz revidirter Revifionsbogen für Runft und Alterthum, Mantegna s betreffend; mit der morgenden fahrenden Post das Weitere, um Ihren Wünschen und Fragen entgegen zu kommen und zugleich auszusprechen, wie sehr mich Ihre Zuschrift, verehrter, theurer Freund, erfreut und angeregt habe.

Tausend Lebewohl!

treulichft

Weimar den 16. November 1822.

**B**.

10

15

#### 167.

# An C. L. F. Schult.

Hieben folgt abermals einiger Nachzug mit Bitte freundlichen Empfangs.

- 1) Das erste Blatt des Triumphes; das zwepte gewünschte, Nr. 7., besitze nicht doppelt, werde dasselbige doch allsobald durchzeichnen lassen, wie denn auch
- 2) die sorgfältige Durchzeichnung des eigenhändigen Blatts von Mantegna für Ihre Sammlung beyliegt, 20 wogegen ich mir

- 3) eine Durchzeichnung von dem Original-Elephantenzug, Bartsch Vol. XII. S. 235. Nr. 12, erbitte. Und so hätte denn jeder von uns wenigstens virtualiter das Ganze behsammen, wovon die Rede ist.
- 4) Benkommende Auszüge erbitte mir im Original oder Copia zurück, da ich meine Collectaneenblättchen zerstören mußte, um diesen Aussaß zu sördern. Berzeihen Sie daben die Wiederholung und das Entwurfsartige, und bemerken, wovon Sie noch etwa benacht richtigt zu sehn wünschten.

hiezu noch nachichriftlich:

Können Sie Schubarth bewegen, sich in jene Händel nicht zu mischen, so werden Sie das beste Werk thun; jenes Gezücht heißt Legion, und die Tendenz ist keines: 15 wegs ästhetisch oder moralisch, sondern . . . Sie sullen diese Lücke leicht ans, da Sie in gleichem Kampse begriffen sind. Nur die entschiedenste Affiremation nach allen Seiten hin kann hier frommen, und und die Unsrigen aufrecht erhalten.

Das wunderbare Bestreben, sich mit einem Autor zu identificiren, such ich nächstens in's Klare zu setzen, um unseren guten Schubarth und einige jüngere und ältere Freunde, wo möglich, zu bedeuten.

Das Berzeichniß der Kupfer, die ich ablassen kann, 25 erfolgt nächstens; meine Hefte rücken sammtlich vorwärts, und so denk ich mich, ganz zu Hause bleibend, diesen Winter durchzubringen.

Ihr herr Schwager besuchte uns gestern auf bem

Durchmarsche; die Unterhaltung mit ihm über Ihr Wohlbefinden war allen höchst erfreulich.

Run noch eine Anfrage, die ich, wenn es mit Schicklichkeit und ohne Beschwerde geschehen kann, geställig zu beantworten bitte. Herr Obrist von Esch= wege hat eine Sammlung roher Diamanten mit auß Brasilien gebracht; er hat sie in Berlin zum Berkauf angeboten, man ist aber nicht einig geworden. Run wünschte zu erfahren, was er dafür verlangte, wenn auch nicht, was ihm dafür offerirt worden; sollte Ihr Berhältniß zu Herrn Professor Weiß von der Art sehn, daß Sie ihn darum befragen möchten, so würde dieser vielleicht am besten Auskunft geben können.

Nehmen Sie dieß ja nur als Anfrage und Wunsch; benn ich mache mir doch nach und nach einen Begriff 18 von dem, in seiner großen und reichen Bewegung, doch in's Einzelne gesonderten und getrennten Berliner Elemente.

Ein räthselhaftes Facsimile liegt beh. Geben Sie solches nicht aus Händen! Gebenken Sie mein in 20 daurendem Wohlwollen!

treulichst

Weimar den 17. November 1822.

**B**.

168.

Un J. J. v. Willemer.

Die Ankunst Herrn Andreä's wirkte freundlich auf die ganze Familie, der Knabe freute sich, von 25 seinem Herrn Pathen zu hören, die Tochter fühlte große Lust mit nach Berlin zu gehen, der Sohn wußte auch in's Gespräch zu greisen, indeß der Vater nicht nachließ, sich mit der geliebten Entsernten zu unterhalten, und ein gelehrter Freund sich mit dem wohlunterrichteten Reisenden besprach. Herr Andrea läßt uns Hossnung ihn ben seiner Wiederkehr zu sehen, und so eben bringt auch Ober-Baudirector Coudran Nachricht von den Frankfurter Freunden, wodurch sie mir denn abermals vergegenwärtigt sind.

Wenn die Beantwortung Ihrer Briefe nicht gu Ihnen gelangt, fo ift Schuld bag ich fie alle gleich und wiederholt im Sinne beantworte; der lette begleitete mich nebft bem braunlichen Befahrten nach 15 Böhmen und gab zu mancherlen erbaulichen Gebanten und Gefühlen Anlaß; ba wurden denn zehen Wochen lang duftere und beitere Gegenden durchwandelt, Steine getlopft, mancherlen Gutes mit alten und neuen Freunden genoffen, bis ben leidlichem Befinden ber 20 Rudweg wieder anzutreten war. Gegen Dahn und Ithein fieht es frehlich in dem gebirgigen Bohmen etwas troden aus, boch wußte mit Klugheit beibe Länder zu verbinden: gewisse bisher wohlverwahrte Weinflaschen waren mitgereif't, und höchst willtom-25 men die Radricht von Saufe daß indeffen wieber Retruten angefommen.

Das räthselhafte Gefühl, dessen Auslegung Sie von mir verlangen, habe dem erhabenen Bakis borvorenes werte. IV. Nort. 26. Bb. gelegt, welcher mir darauf eine gleich räthselhafte Antwort ertheilte, wie sie Wort für Wort hier beh folgt.

Das kleine schwarze zierliche Bildchen hat die wundersame Eigenschaft daß, wenn man es treulich sund liebreich betrachtet, es augenblicklich nach Entefernung hellglänzend und freundlich als jemals erescheint, deshalb eine wiederholte Betrachtung jederzeit die freundlichsten Augenblicke hervorbringt.

Der von Herrn Andrea beh uns eingeführte 10 Dr. Harnier hat, wie ich veranlaßte, aus Berlin ge= schrieben, wogegen ich ihm einige Briefe zusendete, ihm beh Freunden eine gute Aufnahme zu bereiten.

Die schöne Witterung, die uns bis jett begünstigt, hat die Blumenbecte vor meinem Fenster immersort 15 bunt erhalten, auch bis jett schadete der Frost nicht und sie machen sich in der hellen Sonne recht strack und lustig; gern würde ich, ehe sie ihr Häuptlein biegen, die schönsten Stengel ausbrechen, um auch diese Spätlinge der Theuren zuzusenden, die sich dem 20 Spätherbst so freundlich erwiesen hat und erweis't.

Die übersendeten Stacheltöpfe schmeckten fürtrefflich, mir und Freunden, die auf solche hier seit einiger Zeit völlig mangelnden Genüsse ungern Verzicht thun.

Da wir uns denn doch nun einmal an Tafel befinden, so wage ich auszusprechen, ob Sie wohl die Gefälligkeit hatten mir ein paar Krüge des Senfes, wie er in dortiger Gegend mit Most bereitet wird, noch vor eintretender Kälte spediren zu lassen; es ist auch dieses, wie jene Distelsrüchte, eine Erinnerung an frühere Jahre und würde ist sehr wohlthätig senn, wenn wir unsere späten Gastmahle durch Ihre Freundlichteit würzen könnten.

Nach allem diesen scheint es ein wunderlicher Übersgang, wenn mir noch von Abelen zu sprechen einfällt, wahrscheinlich weil sie manchmal an unserm Familienstische vorlich nimmt. Es scheint ihr wie Ihnen gegangen zu sehn; denn trop ihrem Verstand, einem ziemlich unbefangenen Blick und großer Redesrenheit war sie über Mühle und Müllerin sehr lakonisch; welches ich mir jedoch durch Bakis räthselhafte Enterakhelung gewissermaßen erklären konnte.

Mögen Sie mir gelegentlich anzeigen, ob Rath Schlosser in Frankfurt und Graf Reinhard von Paris zurückgekehrt seh.

Taufend Lebewohl!

Zuttient zegenogt

90

treulichft

anhänglich

Weimar b. 18, Nov. 1822.

B.

[Beilage.]

Da bas Ferne ficher ift . . .

# An ben Großherzog Carl August.

## [Concept.]

# Ew. Königlichen Hoheit

Ju dem gestern so schön und herrlich vollbrachten Feste darf ich wohl auch meinen aufrichtigen Glückwunsch darbringen und zugleich den lebhastesten Dank abstatten, daß Höchst Dieselben mich namentlich daran schaben ehrenvoll Theil nehmen lassen, woben zugleich die Erlaubniß erbitte, in Gesellschaft einiger poetischen Freunde eine frohe Rachseher zu veranstalten.

- 2) Sodann nehme mir die Frehheit, einen Brief von Berzelius behzulegen, für welchen ich wohl eine 10 beruhigende gnädige Resolution hoffen darf.
- 3) Die Abbildung des Wellingtonischen Schildes möchte wohl einiger Betrachtung werth seyn; dasselbe, nebst den beiden Säulen von seinem Silber gesertigt, kostete Eilf tausend Pfund Sterling. 15 Es ward am 16. Februar d. J. dem Herzog überreicht; ohne Lupe ist diese Nachbildung kaum verständlich. Eine genaue Beschreibung lege zunächst im Druck vor.

Weimar den 18. November 1822.

20

Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

Em. Königlichen Sobeit

kann jogleich in benkommendem Heite, welches vielleicht noch sonst etwas Angenehmes enthält, die Beschreibung und Geschichte des Schildes unterthänigst vorlegen, verfaßt von Dr. Nochden. Kenntniß von Inhalt und Absicht wird mit Benhülse einer Lupe das Sanze verständlich machen.

Sehr verlangend bin ich zu erfahren, was das dem Bergrath Lenz mitgetheilte schöne Appergu auf von guten Mann für einen Eindruck machen wird und ob er sich wohl in seinen alten Tagen noch zu milderer Gesinnung und zu einer Annäherung an den Gegentheil bestimmen könne,

Weimar ben 19. November 1822.

#### 171.

#### An C. L. Fr. Schult.

Möge, mein Trefflichster, die eigene Arbeit Sie anlächeln und die Nachbarschaft nicht mißfallen. Etwaige Drucksehler bitte anzuzeigen.

Weimar ben 25, November 1822.

₭.

## An C. E. F. Beller.

Sie erhalten hieben, mein werthester Herr Doctor, 14 rh. 20 gr. Courant und zwar 9 rh. 20 gr., worstber die Rechnung zu quittiren wäre, sodann 5 rh. Courant str die Berliner Monatsschrift, worsiber aber eine neue Rechnung auszustellen und zu quittiren wäre.

Ferner liegen beh die beiden eingereichten Quittungen autorisirt.

Die Rohrmannische Angelegenheit haben Sie sehr gut beendigt und werden die nöthigen Expeditionen nächstens erfolgen.

Von dem Befinden unseres theuren Freundes geben Sie uns ja bald Nachricht, wir find alle sehr beunruhigt über den schwankenden Zustand. Grüßen Sie den ganzen lieben Kreis zum allerschönsten.

Weimar den 27. November 1822.

G.

10

15

20

#### 173.

An Johann Wolfgang Döbereiner.

Wohlgeborner,

insonders hochgeehrtester Herr!

Ew. Wohlgeboren erhalten hieben eine autorisirte und von Denenselben zu unterschreibende Quittung von 25 rh. Courant, sodann

von Hennings Einleitung zu seinen öffentlichen Vorlesungen über die Farbenlehre, sodann

vermelde, daß der große Magnetstein nebst Gestell heute durch den Fuhrmann Schorcht abgegangen. Das kleine Gestell liegt oben auf und wird, wenn dasselbe weggenommen, der Stein selbst an den Stricken herauszuziehen sehn. Ich hoffe daß die vorgesehten Versuche wohl gelingen mögen, wovon ich mir einige Nachricht erbitte.

Für die übersendete Schleife, den Eschwegit und das Kobaltsalz danke zum schönsten und wünsche, daß 10 Sie Ihren so belehrenden als erheiternden Besuch in den Weihnachtsferien wiederholen möchten.

Em. Wohlgeboren

ergebenster

Weimar den 27. November 1822. 3.28. b. Goethe.

#### 174.

Un J. C. Beffelhöft.

[Concept.]

erhalten hieben Manuscript für den Abschluß des neusten Stückes von Kunst und Alterthum, woben bemerke daß es wahrscheinlich zu viel ist. Die Ode von Manzoni, welche das Stück auf alle Fälle schließen so soll, verlangt sieben Columnen, die Titel viere, beides nähme also schon bennahe den letten Vogen weg. Sollte man nun von dem vorhergehenden Texte etwas austassen, so könnten die Blätter 11 bis 15 wegfallen, tvelches zu überlegen und mir gefallig anzuzeigen bitte.

Zugleich bemerke, daß zu diesem Hefte ein Kupfer hinzugefügt wird, und ersuche mir Nachricht zu geben, wie viel Abdrücke nöthig find.

Die Inhaltsanzeige auf den Umschlag sende sobald alles berichtigt ift.

5

Weimar den 28. November 1822.

### 175.

An den Großherzog Carl August.

# Em. Königliche Hoheit

erlauben einen abermaligen unterthänigsten Bortrag.

Der Obrist von Eschwege zeigte ben seinem ersten Hiersehn unter andern Schätzen vier längliche Gläser, 10 worin eine Anzahl crhstallisirter Diamanten besindlich, wovon einige besonders in die Augen sielen, so daß der Antauf derselben wünschenswerth gewesen wäre; allein der Besitzer erklärte, daß dieses eine vorzügliche Sammlung seh, die er für sich selbst erlesen und 15 davon also nichts einzeln ablassen könne.

Er hatte solche auf seiner Reise nach Wien und Berlin mitgenommen und es ward kund, daß an beiden Orten man deshalb im Handel gestanden; doch war man nicht übereingekommen und er brachte sie 20 vollständig wieder zurück.

Nun aber mußte eine nähere Kenntniß dieser Steine immer wünschenswerth sehn, weil nicht leicht eine solche Gelegenheit wieder zu hoffen wäre, sich

von einem fo wichtigen Naturproduct in dem Grade zu unterrichten, und eine Einsicht in den Werth derfelben doch immer einer allenfallsigen Negotiation vorausgehen müßte.

Unterzeichneter hat daher den hier angestellten Genser Soret zu Rathe gezogen, welcher in dem Haup'schen, besonders die Ernstallographie beachtenden System von Jugend auf unterrichtet und darin sehr bewandert ist. Otan ging zusammen die sämmtlichen Gelsteine, an Zahl zwehundvierzig, durch, und es sand sich, daß wirklich ein Kenner diese Sammlung müsse zusammengebracht haben; da, wie aus bengehender genauer Beschreibung der einzelnen Erhstalle sich zeigt, unter den sämmtlichen Stücken kaum eine Wiederholung vorkommt, sondern alle und jede in größter Verschiedenheit theils schon bekannte und beschriebene Erhstallisationen darbieten, theils aber auch bisher den Erhstallographen noch unbekannte merkwürdige Bildungen vorzeigen.

Protofoll geführt, woraus hervorgeht, daß siebenundzwanzig Stücke wegen der Gestalt, die übrigen wegen
der Farbe bedeutend sind und daß also das Zusammenbleiben dieser Gebilde höchst wünschenswerth und der
25 Ankauf des Schahes zu so vielen andern nicht unräthlich seh.

Es kommt nun hauptsächlich darauf an, welchen Werth Ew. Königliche Hoheit selbst auf diese Acqui-

fition zu legen geruhen, indem beh wiederholter Rückssprache der Besitzer von dem Preise der hundertunddrephig Louisdor abzugehen nicht vermocht werden konnte.

Würden aber die in Höchst Ihro Besitz schon besinds s lichen crhstallisirten und farbigen Diamanten hinzusgesügt, so wäre freylich ein nicht leicht gesehener Schatzusammengebracht.

Unterzeichneter, der mit sich selbst in Zweisel ist, ob nicht Liebhabereh zu diesem Fache ihn die vor- 10 liegenden Gegenstände zu überschätzen veranlasse, über- gibt das Ganze höchster Beurtheilung und gnädigster Entscheidung.

unterthänigst

Weimar den 29. November 1822. 3. W.v. Goethe. 15

176.

Un C. G. D. Rees b. Cfenbed.

[Concept.]

Für so manches Gute und Schöne, welches zeither von Ihnen erhalten und vernommen, danke nur vorsläufig im Allgemeinen und frage in sehr gedrängter Stunde nur über Folgendes an.

Sie sagen in Ihrem Briefe: "Neeff in Frankfurt 20 ermahnt, ja er bittet zu versuchen, ob nicht geschlossene Ketten von Magneten im Act der Schließung elektrochemische Erscheinungen geben?" Nun ergeht meine freundlichste Anfrage: ist hierüber etwas gedruckt? und two zu sinden? oder wie wäre sonst hievon Kenntniß zu erlangen? Es interessirt dieses mich und eine Societät, die nicht ohne Mittel ist, dergestalt baß wir wohl etwas dafür thun möchten.

Laffen Sie mich Ihrem theuren Andenken bestens empfohlen febn.

Weimar ben 29. November 1822,

177.

Un 3. G. Beng.

### Em. Wohlgeboren

wünschte schon längst einen recht aussührlichen Brief
zu schreiben, zu versichern und zu betheuren, wie
aufrichtigen großen Antheil ich an Ihrem Feste
genommen, wie sehr ich bedauert, daben nicht persönlich
erscheinen zu können. Aber eben weil der Gegenstand
18 zu reich war, so wollte sich die nöthige Fassung und
Sammlung nicht sinden. Nun aber erleichtern Sie
mir diese angenehme Pflicht, indem Sie mir die verschiedenen Briese, besonders den von Herrn von Hoff
übersenden; diesen unterschreibe nun Wort für Wort,
w ja mit erhöhtem Ausdruck, indem Ihre unschähdare
Thätigkeit mir schrittweise bekannt geworden, so viele
Jahre her meinen Wünschen entgegen gekommen und
mir so viele und belehrende Stunden gewährt hat.

Mogen wir beibe, fo lange es ben hochften Lentern

gefällt, an diesem schönen Aufbau mit Araft und Muth vereint fortarbeiten.

ergebenft

5

Weimar den 1. December 1822. 3. 28. v. Goethe.

178.

An den Großherzog Carl August. [Concept.]

Ew. Königlichen Hoheit

mit dem wundersamen Pflanzengebilde aufwarten zu können, hatte schon längst die Hossnung, wozu sich in der neuen Zeit die Furcht gesellte, die eintretende Winterjahrszeit könnte beh'm Transport schädlich sehn; um desto mehr erfreut es mich, diese Naturseltenheit glücklich angelangt und gnädig aufgenommen zu wissen.

Sodann vermelde daß in diesen Tagen ein außerlesenes Exemplar der Boisserée'schen Steindrücke von
Stuttgart abgegangen, ingleichen die ersten Muster15
blätter von den Domkupfern, welche nach ihrer Ankunft sogleich vorzulegen nicht ermangeln werde.

Möge die gegenwärtige akademische Krisis diesem frehlich immer etwas sieberhaften Körper zu dauer= hafter Gesundheit gedeihen, woran ich nicht zweiste, so da man in solchem Falle Veranstaltungen tressen wird, die gewiß für eine geraume Zeit, bis andere Umstände eintreten, höchst ersprießlich sind.

In dem Diamant-Handel bin noch nicht vorgerückt und verfuche, ben dem geringsten Gebot zu verharren, für welches sie denn wohl Höchst Denenselben angenehm sehn könnten.

3 Jum Schluß unterlasse nicht anzuzeigen, daß der geschickte Glasbläser in Jena und in Döbereiners Haus sich besindet und dem Chemiser wie dem Physiter nütlich, zart und zierlich entgegen arbeitet. Vielsleicht haben Höchst Dieselben etwas an ihn zu besehlen oder zu bestellen.

Beimar ben 4. December 1822.

#### 179.

Un Beinrich Carl Ubraham Gichftabt.

### Em. Hochwohlgeboren

haben durch die gewandte Einschaltung der komischen modernen Reime in ein antik-classisches Werk abermals bewiesen, daß Ihnen sede Wendung zu Gebote steht, wodurch Sie sich nicht allein als Prosessor der Elosquenz, sondern als Meister der Redekunst beweisen. Lassen Sie mich bald das Ganze sehen wovon man mir schon soviel Gutes gesagt hat.

Nun erlauben Sie eine Anfrage: man meldet mir daß der Anfang einer ausführlichen Recension der Schrift von Schubarth: Über Homer und sein Zeitalter an Dieselben abgegangen mit Bitte, solche in die Jenaische Literaturzeitung aufzunchmen oder Wochen vergangen und noch teine Nachricht deshalb eingelausen, so wünscht man durch meine Bermittelung das Rähere zu ersahren. Dieselben würden mir daher eine besondere Gefälligkeit erzeigen, wenn Sie mir einige sanstunft darüber geben wollten, da es mir schmeichelbaft war aus der Anstrage zu sehen, daß man glaubt ich könne eine günstige Entschließung ben Ihnen bewirken.

Mit dem aufrichtigen Wunsche, daß die unruhigen so Tage an Ihnen sanft vorübergehen und sowohl für Sie als für die Universität keine unangenehmen Spuren zurücklassen mögen.

gehorjamst

Weimar den 4. December 1822.

J.B.v. Goethe. 15

180.

An Johann Jatob Lechner.

[Concept.]

In dem Katalog einer Auction, welche in Rürnberg am 6. Januar 1823 gehalten werden soll, sinden sich Seite 300 drepßig Majolika-Schalen aufgeführt, welche allenfalls vereinzelt werden sollen. Run fragt man an, ob solche nicht vor der Auction und im so Sanzen an einen Liebhaber überlassen werden könnten und welchen Preiß man allenfalls dafür verlangte?

Mögen Ew. Wohlgeboren mir deshalb baldigft einige Nachricht ertheilen, so werden Sie mir eine

besondere Gefalligkeit erzeigen, wie denn hier schon bekannt ist, daß Sie gern und genau die Aufträge von auswärtigen Freunden erfüllen.

Der ich mich beftens empfehle.

Weimar ben 6. December 1822.

181.

Un G. B. Loos.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

danke verbindlichst für die übersendeten sehr schönen Medaillen, die ein Beweis sind, daß Sie das ererbte wichtige Geschäft musterhaft sortsehen und dadurch 10 glücklich in die großen und bedeutenden Bemühungen eingreisen, die sich in Berlin für die Kunst hervorthun.

Taß Gegenwärtiges später als billig anlangt, ist der Termin Ursache, den Ew. Wohlgeboren Ansangs 15 October bezeichneten, wo eine neue Denkmünze fertig werden würde, den studirenden Jüngling auf der einen, den gekrönten Mann auf der andern Seite. Wollten Sie nun die Gefälligkeit haben, mir sechs Gremplare und zwar in saubern Kästchen gefällig 20 zu übersenden, so würde den Betrag allsobald dankt bar erstatten.

Die vergnüglich und nühlich zugebrachte Zeit in Bohmen schwebt mir gar oft in diesen schönen

Wintertagen vor, woben ich mich denn in heitern Stunden dort gewonnener Freunde mit aufrichtigem Antheil erinnere. Gedenken Sie mein in dem Kreise der theuren Ihrigen und erlauben, wenn mir irgend ein Gedanke zu einer Medaille behgehen sollte, solchen zu Beurtheilung und beliebigem Gebrauche mitzutheilen. Vielleicht geben Sie mir in der Frühjahrszeit einige Nachricht, wohin Sie Ihre Sommerschritte richten, und so könnte wohl ein abermaliges Zusammentressen irgend möglich werden.

Alles Gute wünschend und mich zu wohlwollendem Andenken empfehlend.

Beimar ben 9. December 1822.

#### 182.

## An C. L. F. Schuly.

- 1) Angekommen ist die liebenswürdige Sendung! Man kann freylich von dem Blatte nicht Vortheils is haftes genug sagen; tausend Dank daß Sie mir solches freundlich überlassen wollen. Die Durchs zeichnung des Holzschnittes Nr. 7 ist in der Arbeit und alles soll nach und nach einzeln anmarschirt kommen.
- 2) Sie fagen, mein Allertheuerster, mit wenigen so Worten was ich in Betracht zog, warum Schubarth abzumahnen seh: so lange das Allgemeine schwankt und schwebt, hat der Einzelne alle Ursache, ruhig zu sehn und den Ausgang zu erwarten. Auch ist ein

immerfort steter, affirmativer Gang durchaus vortheilhaft; die Resultate davon überleben die Zeit, da das Berneinende sich selbst aushebt, indem es andere zu vernichten trachtet.

Sier ein paar gereimte Worte:

Es mag fich Feindliches eräugnen, Du bleibe ruhig, bleibe ftumm! Und wenn fie dir die Bewegung läugnen, Geh ihnen bor der Rase herum.

10 Hiedurch also wieder einige Schritte in's Leben, das Fernere soll bald folgen.

- 3) Purfinje erwart ich mit Freuden also in diesen Tagen.
- 4) Herrn Weiß bin ich für den Wink dankbar 15 und habe ihn zu benuten gewußt.
- 5) Für Kunst und Alterthum bearbeite nun den historischen Theil zu Mantegna und sende gelegentlich den Entwurf, Theilnahme und Belehrung erbittend. Es ist um die Geschichte ein gar wunderlich Ding, 20 das gewisseste Resultat aller Bemühungen deshalb ist der Zweisel. Subjective Wahrheit, d. h. nur Wahrscheinlichkeit, gilt sogar von gestrigen Vorsällen, wie ich denn über die neusten jenaischen Händel soviel berichtet werde, daß ich davon keineswegs unterrichtet bin.

Wenn Sie aber meinem Gedanken: den Grund der Meteorologie als tellurisch anzusprechen, so Lerrlichen Benfall ertheilen, ist er mir vom größten Beetbes Becke. IV. Abis. 26. Bb. Werthe. Ermessen Sie es daraus, daß ich diese Borstellungsart schon mehrere Jahre mit mir herumtrage und sie auch jeho nur mit Scheu und gleichsam zuschlig ausgesprochen habe. Da Sie sich den Gedanken zu eigen gemacht, werden Sie die Folgen leicht entwickeln so wie die Fragen, wozu Anlaß gegeben ist. Wenn man, wie ich fordere, alles Kosmische, Solarische, Planetarische, auch das nächste Lunarische, einstweilen ablehnt, auch die sämmtlichen atmosphärischen Erscheinungen als Symptome behandelt und alles beh der winnge alten Mutter selbst such, so muß sich gar manches hervorthun; aber auch hier ist nicht zu hossen, daß man Mit- und Ausarbeiter sinde. Kommt Ihnen jedoch, mein Theuerster, etwas auf diesem Wege Fortschreitendes in den Sinn, so theilen Sie es mit.

Von Ihrem frühern geographisch=geologischen Hefte war in der Bibliothek des Industriecomptoirs ein Exemplar geblieben, v. Froriep borgte mir solches und ich fing an mich damit zu beschäftigen; die jenaischen Druckerpressen aber sind so hungrig, daß man wie ein Garkoch immer sieden, braten, austheilen und hergeben muß, um sie zu befriedigen. Hier indessen die neusten Schüsseln und Schüsselchen.

Können Sie zu Beförderung des Wunsches, Seite 102 und folgende, etwas beytragen, so thun Sie es » ja; es ist eine Gelegenheit, affirmativ für uns und die mit uns stehn zu wirken. Auch der Zeitung selbst kann es Vortheil bringen, wenn ihre Theaterartikel Zutrauen gewinnen; schon sind hiesige Freunde geneigt, sie künstig statt der Bossischen zu halten. Wenn guter Wille sich antwortet, so kommt das Beste zum Entstehen.

In den letten Bogen Kunft und Alterthum werden Sie von einer Anstalt vernehmen, wie ich meinen Nachlaß zu sichern trachte; auch Ihr theilnehmendes Berlangen wird dadurch erfüllt.

Manzoni, dessen Obe auf Napoleons Tod Sie 100 freuen wird, hat eine neue Tragödie Adelchi aus der longobardischen Geschichte geliesert und gerade des Zeitpunctes, wo Carl der Große beh dem Passe Chiusa gehindert wird nach Italien zu dringen. Das Stück ist ganz im Sinne und Geist des Grasen 13 Carmagnola, nur noch reicher an Charakteren und Motiven. Es wird mir ein angenehmes Geschäft sehn, auch diese Arbeit zu entwickeln; ach! warum kann man denn nicht einem deutschen Zeitgenossen den gleichen Liebesdienst erweisen.

für etvig

Weimar ben 9. December 1822.

**3**.

183.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

[Concept.]

20

Diese sechs Blätter wünsche ben mir zu behalten, um die Absicht des willfährigen Freundes baldigft zu

13.5

erfüllen, indem ich fie beh'm Studium seines Aufsatzes, den ich im Manuscript besitze, immer vor Augen habe.

Wollten jedoch Höchst Dieselben eine Stunde bestimmen, so würde Kräutern die Rolle anvertrauen,
welcher die colossalen Blätter mit Borsicht vorlegte s
und die Rolle mir wieder zurückbrächte.

Höchst Dieselben könnten sich zugleich entschließen, ob Sie dieses Exemplar zu behalten gedenken? indem eine Lieserung dieser Art, jede zu vier Blättern (die mir anher gesendeten Blätter sind anderthalb Liese- 10 rungen), 85 rh. 20 gr. sächs. kosten soll. Behliegende gedruckte Anklindigung gibt das Weitere zu erkennen.

Zeichnung und Kupferstich sind frehlich sehr wohl gerathen.

15

Weimar den 11. December 1822.

184.

An C. F. E. Frommann.

Ew. Wohlgeboren

übersende, dankbar für alles bisher Erhaltene, etwas Manuscript, wornach der letzte Bogen wohl einzurichten sehn möchte; die Blätter 14. 15. 16 würden
erst abgedruckt, sodann nähme man von Eignes und wungeeignetes soviel als nöthig ist, bis zur Stelle,
wo Manzoni's Ode mit neuer Seite eintreten kann.
Und so empsehl ich diesen Abschluß zu geneigter Aufmerksamkeit. Den auf den Umschlag zu druckenden

Inhalt fende nächstens, wie benn auch die Revision des Bogens 10 bepliegt.

Mögen wir beiberseits mit den Unfrigen viele gute glückliche Tage in den Kalendern zu bezeichnen 5 haben, für deren frühzeitige Mittheilung ich abermals den schönsten Dank entrichte.

ergebenft

Weimar den 11. December 1822. 3. W. v. Goethe.

185.

Un J. D. Dobereiner.

Mohlgeborner,

10

infonbers hochgeehrter Berr!

Bu allervörderst entrichte meinen verbindlichsten Dank für das bisher so mannichsaltig Gesendete mit dem Wunsche, daß Sie solche Mittheilungen gefällig sortsehen. Manches wird sich näher besprechen lassen, wenn ich das Vergnügen habe, Sie Weihnachten ben mir zu sehen. Mein Sohn, welcher in acht Tagen hinüberkommt, wird deshalb das Nöthige verabreden.

Borläufig sende einen bennahe jährigen Brief, der aber, soviel mir bekannt geworden, bis jeht keine wissenschaftliche Wirkung hervorgebracht hat. Mögen Sie den Gegenstand überdenken und ermessen, in wie fern man nach dieser Anleitung gewisse Bersuche zu wagen hätte, so würde ich von oberaufsichtlicher Seite gern dazu behülflich sehn. In Gesolg dieses ersuche 21 Ew. Wohlgeboren, beh Ihrer Anherreise dassenige mit-

aubringen was überhaupt zu Darstellungen der elektromagnetischen Erscheinungen nöthig ist. Einiges sinden Sie hier, auch ist Kleinsteuber und noch ein anderer jüngerer Mechaniker zu Beyhülse bey der Hand, da es denn an fruchtbarer Unterhaltung nicht sehlen wird.

In dieser vergnüglichen Aussicht zum besten grüßend und mich zu geneigtem Andenken empsehlend. ergebenst

Weimar den 11. December 1822. 3. W. v. Goethe.

186.

An Johann Michael Farber.

[Concept.]

Herr Purkinje von Prag, als Professor der Physicologie nach Breslau berusen, überbringt Ihnen dieses Blatt. Sorgen Sie für ihn, daß er die Sammlungen sieht, und bringen ihn auf die Bibliothek zu Dr. Weller, der ihn zu Knebels führen wird.

15

Der ich recht wohl zu leben wünsche. Weimar den 12. December 1822.

187.

Un C. L. v. Anebel.

Mit Gegenwärtigem meldet sich ein gar vorz züglicher Mann, Herr Purkinje von Prag, gegen= wärtig von Berlin kommend und nach Breslau als Professor der Physiologie berufen; bekannt in der » naturwissenschaftlichen Welt durch sein Büchlein: über das subjective Schen. Du wirst einen denkenden, von innen heraus höchst gebildeten Mann an ihm erkennen. Lebewohl! nächstens das Diehrere.

treulichst

Weimar ben 12. December 1822.

3.

188.

Un C. 2. b. Anebel.

Die Züge deiner Hand, mein theuerster, herzlich geliebter und verehrter Freund, waren mir höchst erbaulich, da uns die Nachricht von deinem Mißbe-10 hagen gar sehr betrübt und in Sorgen geseht hatte. Die Jahrszeit ist zwar günstig genug, aber die langen Abende fordern doch ein körperliches Behagen, um sie durchzusühren.

Auch ich, obgleich näher an dem städtischen Ge15 werbe, lebe sehr einsam, bringe aber meine Stunden immer thätig zu. Ein Stück Kunst und Alterthum ist wieder bald abgedruckt; die wissenschaftlichen Hefte rücken auch vor, manches andere wird bereitet und bessonders biographische Stizzen fleißig gesammelt, so wie auch Vonumente früherer Unternehmungen. Freylich verdirbt man in jüngeren Jahren, wo die Kräste noch bensammen sind, allzu viele Zeit in leidenschaftlichen Irrungen und unzulänglichem Bestreben; indessen soll man aus dem Fluß Lethe noch herauszussischen suchen was möglich ist.

Die jenaischen Ereignisse mußten mich sehr betrüben: denn wenn man bedenkt, was für Lebensstunden und Kräfte man auf diesen Ort verwandt,
welche vergnügte Tage man dort genossen, und wie
man sich noch täglich zum Besten desselben emsig bemüht; so ist eine zufällige, unnütze, schädliche Berletzung des geliebten Gegenstandes höchst schmerzlich.
Nun, hör ich, zieht das Ungewitter abermals vorben;
möge es keine Spur hinterlassen. Indessen vorauszusehen war dergleichen und wird auch in der Folge 10
nicht sehlen.

Der Besuch von Carl hat mich sehr erfreut und war mir höchst angenehm zu sehen, welchen guten Eindruck er auf meine Frauenzimmer gemacht, die als Weltkinder Verdienst und Unverdienst der Jüng- 15 linge gar wohl zu unterscheiden wissen.

Mit Staatsrath Schult in Berlin ift die Correspondenz eine Zeither sehr lebhaft. Es geschieht wohl,
daß manche Epochen sich in einem reichern wechselseitigern Interesse hervorthun, und da muß man 20
denn nicht sehern; eh' man sich's versieht, tritt wieder
etwas wo anders ein und lockt uns vielleicht auf die
entgegengesetze Seite. Dießmal ist der Moment für
beide Theile höchst sruchtbar, wovon du nächstens
vernehmen wirst.

Manzoni, dessen Ode auf Napoleons Tod dich freuen wird, hat eine neue Tragödie Adelchi aus der longobardischen Geschichte geliefert und gerade des Zeitpunctes, wo Carl der Große ben dem Passe Chiusa gehindert wird nach Italien zu dringen. Das Stück ist ganz im Sinne und Geist des Grasen Carmagnola, nur noch reicher an Charakteren und Wotiven. Es wird mir ein angenehmes Geschäft sehn, auch diese Arbeit zu entwickeln; ach! warum kann man denn nicht einem deutschen Zeitgenossen den gleichen Liebesdienst erweisen.

Doch um sich hierüber in's Reine zu sehen, muß w man in der höhern Kunst allen Nationalvorzügen entsagen. Sind nicht Lord Byrons und Walter Scotts Werke in den Händen aller Deutschen, befonders der zarten und schönen? Sprachstudium und Anerkennung des Nachbarlichen ist zu besördern, da-15 mit eine Heerde unter einem Hirten versammelt seh.

Purtinje wird dich gleichfalls sehr interessirt haben. Merkwürdig war mir, wie er sich aus dem Abgrund des Pfassthums durch eigene Kräste herausgehoben, sich autodidaktisch entwickelt und gebildet, dabeh aber die Nichtung in den Abgrund des eigenen Tasenns genommen; deshalb er denn ein frehwilliges Märthrerthum untergangen und sich an sich selbst im Einzelnen und im Ganzen zu belehren und zu begreisen gesucht. Ich sihn mit Riemer und Rehbein; gar wunder- lich nimmt sich ein solches Wesen unter Protestanten aus, die sich doch immer zwischen der Außen- und Innenwelt im Gleichgewicht zu halten suchen. Ich hätte wohl gewünscht, ihn einige Tage sestzuhalten;

die große Treue gegen sich selbst, seines innern Wesens und consequenten Wirkens in aller Eigenthümlichkeit zu schauen wäre vieles werth gewesen.

Ein herzliches Lebewohl!

treulichft

Weimar den 14. December 1822.

G.

189.

### Un C. F. Belter.

An dem ersten musikalischen Abend, der mich seit Jahren erfreut, kommt mir deine liebwerthe Sendung, und so ward mir auf der Stelle dein neubelebendes musikalisches Schaffen meines Schöpfungswerkes gar 10 heiter und kräftig vorgetragen.

Habe Dank für deinen langsam vorgeschrittenen Brief, mich erquickt höchlich jedes Wort von dir; deine Buchstaben sind herz= und sinnvoll.

Hunst und Alterthum, erbaue dich daran nach deiner Weise, wo nicht unmittelbar, doch mittelbar; du versstehst ja, die Vorkommnisse symbolisch zu behandeln.

Herr Schöne hatte mir sein Manuscript geschickt, ich sah nur hie und da hinein; es ist wunderlich, daß wein sinniger Mensch das für Fortsetzung halten kann was nur Wiederholung ist, das Hauptunglück aber bleibt, daß sie haben in Prosa und in Versen schrei= ben lernen, und damit, meinen sie, wäre es gethan.

Das Stück Kunst und Alterthum, jest unter der Presse, schicke ich nächstens, es überbringt manches und regt auch gewiß manches an; daß dieß ben Freunden bald geschehe, wünsche ich sehr. Der Winter geht mir ganz thätig vorüber, die Milde desselben thut mir wohl, wenn ich auch wenig auskomme; es ist nichts was ich unternahm das nicht vorschritte, und ich legitimire mich abermals dadurch als Protestanten. Auch hab ich bisher viel Fremde geschen, welches mich unterhält; es ist viel bequemer, die Menschen an sich vorbehgehen zu lassen, als an ihnen vorbehzugehen.

Gin behliegendes Conceptblatt kündigt an was im nächsten Stuck zu erwarten ist; mögest du das 15 durch vorläusig zum Antheil ausgerusen werden.

Nächstens mehr! Aber auch bu paufire nicht zu lange.

treulichft

28. b. 14. Dec. 1822.

20

3.

[Beilagen.]

Et.

3ch bacht ich habe feinen Schmerz ....

Er.

Bur Trauer bin ich nicht geftimmt ....

Die Gegenwart weiß nichts bon fich ....

An Johann Friedrich Mayer.

[Concept.]

Ew. Wohlgeboren

haben Ihro Königlichen Hoheit meinem gnädigsten Herrn in einem Schreiben unterm 10. December ein Berzeichniß gesendet spanischer und amerikanischer Mineralien, von welchen Dieselben Exemplare käuflich abzulassen geneigt wären. Endesunterzeichneter, als sämmtlicher Kabinette Borgesetzter, erhielt darauf den Besehl, in dieser Angelegenheit weiter zu versahren. Ich werde deshalb mit dem Director der Minera-logischen Gesellschaft Kücksprache nehmen und das weitere nächstens vermelben.

Indessen ersuche Dieselben, mir ein bedeutendes, charakteristisches Exemplar vom Andalusit oder Spanischen Demantspath mit bemerktem Preise auf der fahrenden Post anher zu senden, woben Sie sich 15 behliegender Adresse gefällig bedienen mögen.

Der ich mit vorzüglicher Hochachtung mich zu unterzeichnen die Ehre habe.

Weimar den 16. December 1822.

191.

An J. F. v. Cotta.

Mit Bitte, Vorstehendes auf einem schicklichen 20 Wege baldmöglichst in's Publicum gelangen zu lassen. Weimar den 17. December 1822.

Un C. F. E. Frommann.

[Concept.]

Em. Wohlgeboren

übersende hieben die zwey letten Bogen, nicht weniger den Umschlag; von diesem wünschte noch eine Revision, woben ich anfragen wollte: ob wir etwa nach den Fepertagen ein neues Stück Kunst und Alterthum anfangen könnten, wenn wir auch nur den Borsprung von einigen Bogen gewinnen. Die naturwissensschaftlichen Hefte würden alsdann auch wieder vorsschreiten.

Döge der Jahreswechsel uns und allen Freunden bas Gute befestigen und das Übel abwenden.

Die Abdrücke der schon fertigen Rupferplatte erfolgen nächstens.

Weimar ben 19. December 1822.

193.

Un Johann Gottlieb Langheinrich.

[Concept.]

15

Ew. Wohlgeboren

begrüße durch Gegenwärtiges jum allerschönsten, übers
fende im Namen des Herrn Rath Schumann einige Landcharten mit dem Wunsche, daß solche glücklich ankommen und Sie in guter Gesundheit finden mögen; vo ben eintretender Kälte bin ich überzeugt, Sie werden der gefälligen Zusage sich erinnern und einiges zur Festküche gefällig übersenden.

Der ich mich mit vorzüglicher Hochachtung unterzeichne.

Weimar den 19. December 1822.

### 194.

# an 3. S. Meyer.

Sie erhalten, mein Befter, hiebeh:

- 1) Den Auszug aus dem Ritrnberger Auctions-Katalog nebst diesem selbst, mit Bitte, die allenfallsigen Preise zwischen die mittlern Linien zu schreiben.
- 2) Die Priesterinnen der Griechen von wacht gefällt und das Sie Ihrer Kenntniß nach besser beurtheilen werden. Eigentlich besticht mich die ruhige Behandlung des Gegenstandes und daß der Verfasser weder Ethmologie noch Mystik noch Lüsternheit einmischt! 13
- 3) Wollte ich das Bild beh Frau von Stein erinnert haben, damit wir auch in diesem Fache mit dem Neujahr vorschritten.

Bielleicht besprechen wir diese Angelegenheit heutigen Abends.

Weimar den 20. December 1822.

G.

5

Un G. Boifferee.

Ihre werthen und herrlichen Sendungen, mein Theuerster, sind glücklich und zu gelegener Zeit hier angekommen, die Kupfer, wie ehemals die Zeichnungen, deuten mir auf jene Region, wo die anmuthigsten Jugenderinnerungen schweben; auch mit innigem Verz gnügen deut ich dabeh der schönen guten Zeiten, die wir zusammen in heiterer Atmosphäre genossen.

So erneut sich denn auch wieder die höchste Bewunderung Ihrer und der Ihrigen beharrlich-thätigen
10 Kunst- und Geschichtsneigung, ja man möchte ben
naherer Betrachtung erschrecken, Geld und Gut, Leib
und Leben an diese Unternehmung gewagt zu sehen.
Beschaut man aber die glücklichen Resultate, so fühlt
man sich angenehm erfreut, das Erhabene so faßlich
10 vorgetragen zu sinden; gewiß das Erhabenste in seiner
Urt, das denn ganz allein den hinreichenden Maaßstab für alles Berwandte dem überlegenden und
urtheilenden Geiste darreicht.

Jedermann beschaute diese Blätter mit dem größten Untheil und wahrhaftig mit Ehrfurcht; Fürsten und Fürstinnen, Künftler und Laien, alles erfreute sich über die Möglichkeit, ein solches Unternehmen durch= zusühren; alle schieden von dem Anblick unt dem Wunsche, daß Sie von diesen großen Opfern und Bemühungen reichliche Früchte genießen möchten.

Durch wiederholtes Borzeigen ist denn auch wieder alles in mir aufgeregt, was von den frühsten Jahren an mich zuerst und aber- und abermals angesprochen hatte; es wird sich nach und nach ausbilden und wenn ich ganz wieder am Gegenstande bin, so lese ich Ihren Aussah und dann wird sich wohl etwas Gehöriges entwickeln.

Slücklicherweise kamen Ihre Schäße gerade zur Stunde, wo ich aus dem letzten Bogen des nächsten Heftes von Kunft und Alterthum einige Blätter wfrüheres Manuscripts ausheben und gegen eine zwar kurze aber freundlich-behfällige Anzeige Ihrer Leistungen austauschen konnte. Bielleicht glückt es mir im nächsten Hefte, das Ausführlichere zu liefern.

Nun will ich aber nicht weiter gehen, um Gegen- n wärtiges fortzuschaffen, dem ich das Programm von Henning behlege. Lassen Sie dadurch Ihre Theilnahme an meinem Bemühen auf's neue beleben. Was ich aussprach, ift nicht aus der Luft gegriffen, es hat immer ein Substrat; wie denn neuerlich ein werther w unterrichteter Mann meine Art und Weise ein gegenständliches Denken genannt hat, welches nämlich immer im Angesicht des Gegenstandes sich bilde und äußere. Ich bin wohl zufrieden mit dieser Auslegung meiner Träume.

Endlich füge das Münzverzeichniß beh, dessen Summe von 365 fl. 53 kr. mit meiner zurückbehaltenen Copie zusammentrisst. Ich würde ohne Anstand, um keine Quängelehen im Einzelnen zu verursachen, das Ganze zusammen behalten, weil sich verschiedene Liebhaber darein theilen könnten; nun aber steht oben drüber: Metallwerth, welches dahin zu deuten scheint, daß man noch ein Aufgeld verlange, wodurch die Sache ein anderes Anschen gewinnt: Geben Sie mir darüber nähere Auskunft. Wollte man die Münzen für obgenannte Summe ablassen, so können sie, wohl eingepackt, mit der sahrenden Post sogleich an mich abzugesendet werden, die Zahlung erfolgt sogleich.

Daß die Schuld für die lithographischen Hefte gleichfalls bald entrichtet werde, trag ich Sorge. Das China-Exemplar des Domwerks eignet sich der Großherzog zu, lassen Sie mich wegen des Preises und der 18 Zahlung das Nähere wissen.

Und somit sen denn für dießmal geschlossen. Das bepliegende Kupfer gehört zu Kunst und Alterthum. Möge das nächste Stück von Ihnen freundlich empfangen werden.

treulicit

Weimar ben 22. December 1823.

20

G.

#### 196.

Un Johann Friedrich Boffelt.

Bu benkommendem Geschäftserlaß füge noch einen tviffenschaftlichen hinzu, indem ich eine Sendung des Herrn Salmeninspector zu Dürrenberg Bischof,

welche durch des Herrn Staatsminister von Fritsch Excellenz zu mir gekommen, zugleich mittheile.

Vor allen Dingen mache Dieselben aufmerksam auf die rothvorgestrichene Stelle in dem Bischosischen Briefe, indem ich vollkommen mit dem werthen Manne . übereinstimme, daß man auf das eifrigfte bie Beziehungen der Barometerstände um die ganze Belt zu erfahren trachten muffe. Die bengelegte graphische Darftellung der barometrischen Curven zu London, Paris, Genf und Dürrenberg gibt daffelbe Refultat. » was unfere graphischen Darftellungen bisher gegeben, daß nämlich die Barometer-Bewegung durchans an allen bezeichneten Orten obschon relativ, doch völlig gleich auf- und absteige. Gilt biefes nun schon bon obgenannten vier Orten, so ift es höchft bedeutend zu u erfahren, wie sich dieses Phänomen rings durch die Meridiane so wie durch die Breitenkreise in allen Graden verhalte.

Händigkeit zu denken, sondern das geringste Fragment » würde schon schäkenswerth sehn. Ew. Wohlgeboren ist bekannter als mir, wo dergleichen einzelne Bemerkungen in Reisebeschreibungen, akademischen Verhandlungen, Journalen u. s. w. möchten zu sinden sehn; hätte unser werther Howard, anstatt seine Aufmerksamkeit sast allein auf Temperatur zu verwenden,
sich mit dem Barometerstand entsernter Gegenden abgegeben, so würden wir auch hier schon vorzüglich

gefördert sehn. Indem nun die bisherigen Beobachtungen, tabellarischen Verzeichnisse, graphischen Darstellungen unseres meteorologischen Kreises unverrückt
ihren Gang gehen, so würde meo voto ein Ausblick
auf alle Weltgegenden im besondern barometrischen
Bezug nicht zu versäumen sehn und, wie gesagt, wäre
die mindeste Notiz, die uns aus der Ferne käme, zu
bemerken und zu beachten.

Wollten Ew. Wohlgeboren hierüber weiter nach10 benken und mir gelegentlich Ihre Mehnung sagen, fo würden Sie mich höchlich verbinden.

Dielleicht brächten Sie um das Neujahr einige Tage in Weimar zu, damit dieser so bedeutende und mir sehr angelegene Gegenstand besprochen und das 15 nächste Jahr durch sogleich in Ausübung gebracht werden könnte.

Was Herrn Bischof betrifft, so werden Sie sich gern mit ihm in Verbindung sehen und ihm von unseren Bemühungen das Nöthige mittheilen. Die 20 graphische Darstellung erbitte mir wieder zurück, um solche nochmals näher zu betrachten.

Einige Abdrude der linitrten Blatter jum Behuf graphischer Darftellungen erbitte mir mit Rächstem.

ergebenft

28 Beimar den 25. December 1822. 3. 28. v. Goethe.

### Un J. M. Farber.

### [Concept.]

Zunächst, mein guter Färber, für dießmal eine Anfrage und einen Auftrag.

- 1) Wegen der großen Charte von Sorriot bin ich in einiger Verwirrung; es ist die große, zerschnittene, auf Leinwand aufgetragene Charte von Europa, welche bie in der Diagonal durchgehende Wassersche von Südwest nach Nordost sehen läßt. Sie war im Geologischen Museum an einen Rahmen besestigt und mit grüner Leinwand bedeckt; ich habe sie eine Zeitlang im botanischen Garten gehabt, sie auch wendlich herüber genommen. Nun will sie sich aber hier nicht sinden und ich ersuche Sie daher mir anzuzeigen, ob sie wieder nach Jena gekommen und wo sie gegenwärtig ausbewahrt wird. Wäre sie nicht drüben, so muß man hier sorgfältiger nachsuchen und sie wird wied sinden.
- 2) Unter benen Schädelzeichnungen welche, in Glas und Rahmen gefaßt, in der Kleinischen Gallerie stehen, findet sich außer denen, die Sie mir herüber gesendet haben, noch der Schädel eines jungen Ele- phanten, von unten gezeichnet, welcher daran zu eretennen ist, daß er viel länger ist als breit und die Schnauze weit vorgeht. Senden Sie mir solchen, zwischen zweh Brettchen wie die vorigen.

Der ich glückliches neues Jahr und wohl zu leben wünsche.

Ich exhicit neulich durch meinen Sohn so fehr gute Krametsvögel von Jena; können Sie mir ders gleichen von Zeit zu Zeit verschaffen, so wird es mir sehr angenehm sehn.

Weimar ben 25. December 1822.

198.

Un 3. G. Gruner.

### Em. Wohlgeboren

begrüße heute nur mit den wenigsten Worten, um zu vermelden, daß unser junges fürstliches Paar zunächst in Szer eintressen wird; die Frau Erbgroßherzogin geht ihres Herrn Bruders Majestät in Pilsen zu tressen, unsere treusten Wünsche begleiten sie. Vielleicht sind Ew. Wohlgeboren schon davon benachrichtigt und werden aus eigenem Antriebe und nach gewohnter Weise den hohen Reisenden und ihren Begleitern bestens förderlich sehn. Indessen und ihren Begleitern bestens förderlich sehn. Indessen möge dieß mein Gegenwärtiges nicht ganz überslüssig scheinen, da es mir Gelegenheit gibt, mich nach Ihrem theuren Besinden zu erkundigen, auch anzufragen, ob meine Bücher censurfren beh Ihnen angelangt?

Mich zu geneigtem Andenken beftens empfehlend. ergebenft

Weimar den 25. December 1822. 3.28. v. Goethe.

# An ben Großherzog Carl August.

## Ew. Königliche Hoheit

beglücken mich nach zufälligem Berspäten mit dem höchst ähnlichen Bild eines werthen Freundes in dem alleranmuthigsten Augenblick, da ich eben auf bepliegenden Brief und die hinzugefügte Sendung sankend zu antworten im Begriff bin und ihm also desto freudiger vermelden kann, daß ich mich unmittels bar an seiner bildlichen Gegenwart belebe.

Wenn die Absicht der poetischen Sammlung, Höchst Denenselben einen heitern Augenblick zu bereiten, ge- w lungen ist, so freuen sich sämmtliche Theilnehmer auf's innigste. Höhere Absichten und ihre Folgen drückt wohl die Poesie am besten aus; sie darf in der Gegenwart die Zukunst sehen, lebhaster als dem Verstande geziemt, und eine begonnene That ermuntern, 15 deren glücklichen Erfolg sie weissagt; den zu ästhetischem Zweck näher verbundenen Freunden war eine solche Gelegenheit höchst willkommen, um erprobt zu sehen, welch ein geistiges Leben hier immersort im Stillen waltet. Möge die große und löbliche Absicht wurch ein solch geringes Scherslein doch auch einiger- maßen gesördert werden.

Verehrend unterthänigst

Weimar den 26. December 1822. 3. W. v. Goethe. 25

Un 3. G. Graner.

### Em. Wohlgeboren

wird Herr Cammerherr von Beulwitz im Gesolg Ihro Kaiserlichen Hoheiten Gegenwärtiges in meinem Namen überreichen und von mir die schönsten Grüße bringen. Sie tragen gewiß auch ohne mein Ansuchen alles beh, was den höchsten und hohen Herrschaften angenehm und nühlich sehn könnte. Der rücklehrende Freund wird mir hoffentlich von Ihrem Wohlbesinden Nachricht bringen.

10 Mein Schreiben vom 25. December wird gludlich eingegangen sehn.

ergebenft

Weimar den 27. December 1822. 3. 28. v. Goethe.

201.

Un 3. G. Bauper.

### Em. Bohlgeboren

13 wird Herr Cammerherr von Beulwiß, in Gefolg Ihro A. K. Hoheiten, Gegenwärtiges in meinem Namen überreichen und von mir die schönsten Grüße bringen. Sie tragen gewiß auch ohne mein Ansuchen alles beh, was diesem werthen Manne etwa an Ihrem 20 Orte wünschenswerth sehn möchte; wie ich denn auch den Herrn Präsecten bestens gegrüßt wünsche; so wie mir der rückkehrende Freund von Ihrem Wohlbefinden hoffentlich Nachricht bringen wird.

Das ausführliche liebenswürdige Schreiben von Prag ist seiner Zeit glücklich angekommen, wofür ich zum allerschönsten danke.

ergebenft

5

Weimar den 27. December 1822. 3.W.v. Goethe.

#### 202.

An Friedrich August v. Beulwig.

[Concept.]

Ew. Hochwohlgeboren

nehme mir die Freyheit, ein paar Briefe zu übersenden, von denen ich hoffen darf daß sie Denenselben an= 10 genehm und vielleicht förderlich sehn werden. Polizehrath Grüner ist ein thätiger Geschäftsmann, in seinem Fache höchst wirksam, und wird in jedem Falle förderlich und dienstlich sehn; Professor Zauper ein junger gebildeter Geistliche, der zur Unterhaltung und 18 zu schnellerer Kenntniß der Localitäten und Personali= täten behülflich sehn kann.

Möchten Sie dem Herrn Areiß-Hauptmann v. Breinl in Pilsen freundliche Grüße von mir bringen, so wird auch dieß zu einer gefälligen Einleitung dienen. So wwhl Sie auch sonst gewiß schon empfohlen sind, mögen doch diese wenigen Zeilen und Worte in fremden Landen nicht vergeblich sehn. Erhalten Sie mir ein wohlwollendes Andenken.

In Hoffnung und Wunsch, die verehrten und lieben Reisenden bald glücklich wieder ben uns zu sehen.

Weimar ben 27. December 1822.

203.

Un I. 2B. Cramer.

[Concept.]

#### Em. Mohlgeboren

einen etwas verspäteten Weihnachten zu übersenden und den längst gehegten, neuerlich auch wieder aussgesprochenen Wunsch nach einer Berhllstuse einigermaßen befriedigen zu konnen, sende Gegenwärtiges, in Hoffnung daß auch die Bohewica noch zu erlangen sehn werden. Mehr seh nicht gesagt als die herzelichsten Wünsche zum neuen Jahr; auch mir wäre sehr angelegen, vaterländische Luft wieder zu schöpfen; vielleicht gelingt es unvermuthet. Und somit allem Guten empsohlen.

Beimar ben 28, December 1822.

204.

Un C. S. D. Rees bon Gfenbed.

[Concept.]

Gine mit dem Posttwagen abgehende Sendung foll eigentlich nur andeuten, daß ich gegen soviel Freundliches und Bedeutendes doch auch irgend etwas dankbar 20 zu erwidern als Pflicht fühle.

Ew. Hochwohlgeboren haben früher geäußert, daß Sie die bey mir verborgen liegenden ofteologischen Rupferplatten für Ihre Acten zu benugen wünschten; zu diesem Entzweck lege die eine ben (A), den Schabel des jungverstorbenen Cassler Elephanten von vorn und 1 hinten vorstellend, auch die Zeichnung des erstern (B), damit das Maaß der Verkleinerung deutlich werde. Sodann folgt derselbe Schädel von der Seite (C) und von unten (D), da denn die Frage entstünde, ob diese beiden unter Aufficht des werthen und einfichtigen w Herrn d'Alton verkleinert und gleichfalls in Rupfer gegraben würden. Freylich kommt es darauf an, ob diese Dinge gegenwärtig, nach so bedeutenden Borschritten der Wissenschaft, noch das Interesse haben wie für mich vor mehr als drepfig Jahren; die Haupt- 15 bedeutung schien mir zu sehn die Sichtbarkeit der Suturen, nicht weniger das bennahe Schnabelartige der obern Kinnlade und des Zwischenknochens, wie solches von der Seite und von unten besonders auffällt, gegen die viereckte Gestalt eines völlig ausge- w wachsenen, wovon ich zu schnellerer Vergleichung zweh Beichnungen, eine von vorn (E) und eine von unten (F), gleichfalls behlege.

Herr d'Alton fügte wohl einige Worte Commentar hinzu; denn ich bin doch zu weit von jenen Regionen, 25 als daß ich mit Entschiedenheit und Klarheit darin wirken könnte.

Auch bitte mir wissen zu lassen, ob Herr d'Alton

die doppelte Sendung: den doppelten Ghpsabguß eines fossilen Zahns und ein kupfergestochnes Porträt, abgegangen den 2. November, wohl erhalten habe.

Schließen darf ich nicht ohne anzuzeigen, daß Herr Professor Oersted uns auf seiner Durchreise mit seinem Besuche wahrhaft beglückt hat. Ich versäumte nicht, ihm das Schreiben des Herrn Neess vorzulesen, worauf er denn ganz ohne Anstand den Gedanken billigte und eine Vorrichtung besprach, welche Hofrath Töbereiner, der sich so eben beh mir besindet, auszusühren im Begriff steht. Das Resultat, es seh von welcher Art es wolle, vermelde sogleich; es ist immer ein Schritt weiter auf diesem wichtigen Pfade.

Gedenken Sie mein zu Ende des Jahrs und lassen und im neuen immer in thätiger Wechselwirkung borwärts gehen.

Mit Herrn Grafen Kaspar Sternberg bin seit 20 unserm heitern böhmischen Zusammensehn in fortdauernder wissenschaftlicher Verbindung geblieben, wodurch denn auch die Unbilden des Winters nicht wenig gemildert worden.

Möge Ihnen fortan alles gelingen und mir noch 25 eine Weile gegönnt sehn, daran freudigen Antheil zu nehmen.

Weimar ben 29, December 1822.

## An C. E. F. Beller.

Entschuldigen Sie mich ja, mein lieber Herr Doctor, wie Sie nur können und mögen, ben Herrn v. Seckendorff; es ist mir nicht möglich, auch nur einen Blick in das Trauerspiel zu thun. Die dreytägige Anwesenheit Herrn Hofrath Döbereiners hat mich für die nächste Zeit ganz in die Chemie geführt, und dann können Sie mir das Zeugniß geben, daß ich kaum weiß ob es ein Theater gibt.

Empfehlen Sie mich schönstens Herrn Major zum neuen Jahre; ben dem herrlichen Sonnenschein möcht w ich wohl einmal in seinem Oberstübchen mich mit ihm letzen und ergötzen.

Alles Liebe und Gute!

Weimar den 31. December 1822.

G.



Un ben Großherzog Carl August und bie Großherzogin Louise.

[Concept.]

Ew. Königliche Hoheiten vergönnen gnädigst, daß heute, nach den treusten und aufrichtigsten Wünschen, eine, wie ich hoffen darf, nicht unangenehme Gabe hiedurch zu Füßen lege.

- s Schon vor einigen Jahren ersuchte ich einen mit dem Orient in Verbindung stehenden Freund, echten Mocca-Caffee zu verschaffen, welches nicht gelang und in Vergessenheit gerieth. Ganz unvermuthet schreibt er mir nun in diesen Tagen:
- "Nach lang vergeblichen Bersuchen glückte es mir endlich, eine obgleich nur sehr geringe Menge von echtem und reinem Mocca-Cossee und zwar direct aus dem Harem des Paschas von Ugypten zu verschaffen, wohin ein bestimmtes Tantième von der gesammten is Ein- und Durchsuhr dieses Artikels . . . aber nicht gemischt und vermischt, sondern Korn vor Korn ausgelesen, als Zoll in natura abzegeben werden muß."

Da nun dieser wackere Mann nicht zu scherzen gewohnt ist, so darf ich wohl seine Worte im Ernst nehmen und das Packet, wie es angekommen, ohne weitere Untersuchung, übersenden. Möge es mir gelingen, etwas Schmackhaftes in dieser Seltenheit zu überreichen, wobeh ich denn höchster Huld und Enade unter Betheuerung ewiger Anhänglichkeit mich wohl sempfehlen darf.

Weimar den 1. Januar 1823.

207.

An heinrich Ludwig Berlohren.

[Concept.]

Ew. Hochwohlgeboren

gefälliges Schreiben geziemend zu erwidern, vermelde sogleich, daß ich mich zwar noch wohl erinnere, beh weiner früheren Anwesenheit in Dresden den fraglichen Laokoon gesehen und auch für unsere Anstalten ein Exemplar gewünscht zu haben; die indeß vergangene Zeit aber hat so mancherleh Beränderungen herbeh geführt, daß ich gegenwärtig nicht wüßte, zu welchen uI Iweschen und für welche Abtheilung ich ein solches Kunsterzeugniß anschaffen sollte. Bedauern Sie das her beh Herrn Inspector Matthäi, daß ich von seinem freundlichen Anerbieten keinen Gebrauch mache, wenn auch schon die Hochschaung des vorzüglichen Mannes wund seiner glücklichen Arbeit immer dieselbe bleibt.

Nehmen Sie beh dem gegenwärtigen Jahreswechsel die Berficherung ganz besonderer Hochachtung und erlauben ben irgend einer Gelegenheit um eine kleine Gefälligkeit anzusuchen.

Weimar ben 1. Januar 1823.

208.

### Un &. 28. Riemer.

Es ist mir peinlich, mein Werthester, indem ich Ihres freundlichen Besuches entbehren muß, Sie leidend zu wissen; halten Sie sich möglichst inne, denn die Jahrszeit ist angreisend für Gesunde, wieviel mehr jür Kranke.

Empfangen Sie Behgehendes mit Neigung und 10 lassen mich von Zeit zu Zeit erfahren daß es Ihnen besser gehe.

treulichst

Weimar ben 2, Januar 1823.

₭.

209.

#### An S. Boifferee.

Tausend Dank für alles Gute an Gesinnung und 15 Nachricht; heute nur wenig Worte, das kleine Geschäft abzuthun.

Ich acceptire die fraglichen Münzen für die Summe von: Bierhundert dren und sechzig Gulden iheinisch, bitte sie wohl eingepackt gegen bepliegende Anweisung in Empfang zu nehmen und mit dem Postwagen unfrankirt anher gehen zu lassen. Möge Herr Binder jederzeit seine Forderungen, die Procente mitgerechnet, sogleich aussprechen, so könnte schnellere Resolution erfolgen. Auf die Mingen des kleineren Blattes renuntiire porerst, bis ich die neue Sendung geordnet und eingerichtet habe. Möge alles Gute beh Ihnen sehn.

Wegen der Zahlung an Sie ist der Großherzogliche Schatullcassir erinnert.

Weimar den 3. Januar 1823.

Da mir noch Zeit übrig bleibt, bemerke Folgendes: Darb Byron wollte mir seinen Sardanapal dediciren, es verspätete und zerschlug sich, doch ward mir die Handschrift deshalb für einen Augenblick mitgetheilt und ich ließ sie geschwind lithographiren. Hiebeth ein Abdruck: es ist dem Alter wohl vergönnt, siehen an solchen Stärkungen zu erquicken. Werner hab ich selbst noch nicht gesehen.

❸.

210.

Un J. S. Meyer.

Mögen Sie, mein Theuerster, beykommenden wunderlichen Brief eines von jeher als wunderlich bekannten » Mannes durchstudiren, damit uns die Seltsamkeiten eines Abends zur Unterhaltung dienen.

Weimar den 3. Nänner 1823.

G.

211,

An Carl August Constantin Schnauß.

[Concept.]

Em. Bohlgeboren

erhalten hieben die Übersetzung der Ode des Herrn Manzoni mit Bitte, solche nach Manland mit meinen besten Empfehlungen zu befördern und zugleich meinen herzlichen Dank für das Prachtexemplar der an sich selbst so verdienstlichen Tragödie gefällig abzustatten.

Herr Cattaneo wird mir verzeihen, wenn ich auf seine freundliche Zuschrift nicht sogleich antworte; ich glaube solches am besten zu thun, wenn ich das behöft schätzeugung bem Publicum baldmöglichst mittheile.

Grüßen Sie zum allerschönsten Ihre dortigen lieben Nahverwandten so wie hiesigen Orts Ihre 15 theure Gattin und erhalten mir ein freundliches theil= nehmendes Andenken.

Weimar ben 3. Janner 1823.

212.

Un 3. G. Beng.

Em. Bohlgeboren

3u der neuen Ausbreitung fo wichtiger Eroberungen 20 Glück wünschend, überfende das Schreiben eines Goethes Berte. IV. Noth. 26. Bo. Mannes, welcher gute Sachen zu besitzen scheint. Wollen Sie etwa anstreichen was wünschenswerth wäre, so würde solches anzuschaffen kein Bedenken tragen. Freylich möchte es schwer sehn, in den Reichthümern unseres Kabinetts eine Lücke zu sinden; Dank seh Ihrer Thätigkeit, welche diesen schwen Besitz auf so einen hohen Grad gesteigert hat.

Der ich recht wohl zu leben und was noch allenfalls von der Insel Staffa übrig sehn möchte mit den lieben Ihrigen fröhlich zu verzehren wünsche.

ergebenft

Weimar den 4. Jänner 1823.

J. 2B. v. Goethe.

213.

Un C. F. E. Frommann.

[Concept.]

Ew. Wohlgeboren

erhalten hieben die verlangten eilfhundert Abdrücke, sie werden gegen dem Haupttitel über geheftet; woben anfrage, ob Dieselben die Kosten des Stichs und Abdrucks auslegen oder ob ich solches thun sou.

Eiligst mich schönstens und bestens empfehlend. Weimar den 4. Januar 1823.

Un Johann Jafob b. Bergelius.

[Concept.]

[4. Januar 1823.]

### Em. Hochwohlgeboren

angenehme Sendung ist mir zur rechten Zeit geworden und ich säume nicht länger, dafür meinen verbindlichsten Dank abzustatten.

3hro Königlichen Hoheit meinem gnädigsten Herrn habe sogleich nach Ihrem Wunsch die Zufälligkeiten vorgetragen, welche einer nähern persönlichen Bestanntschaft in Töplit im Wege gestanden. Höchst Dieselben haben darauf nach gewohnter aufrichtiger Sitte und Sinnesart erwidert, daß Höchst Sie nichts mehr gewünscht hätten, als einen so schäftenswerthen Mann persönlich zu kennen und sich mit ihm über manche Gegenstände zu unterhalten.

Fürwahr, dieser unser Fürst nimmt einen so reinen gründlichen Antheil an den Wissenschaften als man nur wünschen kann, sucht sie in seinem Kreise zu beleben und ihren Einstuß auf's Praktische immerfort in Thätigkeit zu erhalten.

Erlauben Sie mir nun auch, indem ich mich Dhrem Andenken bestens empsehle, einen Wunsch, dessen Gewährung nur mit größter Bequemlichkeit zu erfüllen bitte. In meiner nicht unansehnlichen und seit vielen Jahren her einer sortschreitenden Belehrung

gewidmeten Sammlung ist gerade das Titanische Fach am schwächsten versehen und berathen. Möchten Dieselben gelegentlich und ohne Beschwerde mir aus den Reichthümern, die Ihnen im Norden zu Gebote stehen, einiges mittheilen, so würde ich es bankbarlichst erkennen, woben ich zugleich bekennen will, daß Ihre gütige schnelle Gewährung meines Wunschest nach einigen Zinnstusen jenes Landes diese gewissermaßen unbescheidne Bitte hervorgelockt hat.

Auch eine solche Mittheilung wird Ihr Andenken, » welches ohnehin bey uns stets lebendig ift, noch im Besondern beleben, denn ich kann nicht verschweigen, daß gerade in diesen Tagen das Gemische Mineralsystem, was wir schon längst bey uns kennen, abermals und zwar in der Pariser Ausgabe von 1819 v eine entschiedene Theilnahme mir abgefordert hat. Herr v. Leonhard, welcher in seinem neuen Handbuch auf die chemischen Verhältnisse vorzüglich Rücksicht nimmt, rust uns dazu auf, und ich darf wohl fagen, daß mich Ihre Darstellungen der Wernerischen, Haus- » mannischen, Karsten'schen, Haup'schen Systeme auf's neue höchlich interessirten, weil ich in der allgemeinen Geschichte meine besondere, in so fern ich mich diesen Wissenschaften ergab, nothwendig erkennen mußte; woben mir denn höchst angenehm ist, eine Gelegenheit s zu finden, die ganz vorzügliche Hochachtung auszu= sprechen, mit der ich Ew. Hochwohlgeboren schon längst zugethan bin, und welche durch das erfreuliche

obgleich kurze Zusammensehn nur vermehrt werden konnte. Herr Soret von Genf, welcher als frischer gewandter Natursorscher mir neuen Muth gibt, mich in dem immer erweiterten Felde ferner umzusehen, sempsiehlt sich zum allerschönsten.

Weimar ben 3. Januar 1823.

215.

### Un C. 2. F. Schuly.

Auch dieser kleine Trupp möge sich eilig dem theuren Freunde darstellen und bitten, in die Cadres wohltvollend aufgenommen zu werden. Gar manches wertet sich noch, um sich an die theuren Allierten anzuschließen. Übrigens geht's zum neuen Jahr ein wenig wild beh mir zu; möge ich vernehmen, daß Sie auch diese kalte klare Witterung glücklich überstehen. Aus dem Hause komm ich seit Monaten nicht, taum aus der Stube, und da geht denn was zu leisten ist doch immer noch allenfalls seinen Weg.

Möge auch Ihnen alle gute Förderniß zu Theil werden.

treulichst

20 Weimar ben 4. Janner 1823. 3 %

3 2B. v. Goethe.

### 216.

## An Gebrüber Ramann.

## Ew. Wohlgeboren

übersende hiermit abschläglich auf unsere Wein-Rechnung 50 Thaler Caffageld und bitte mir folde gut zu schreiben; zugleich ersuche um einige Proben von petit Burgunder, wonach ich einiges bestellen werbe. mich bestens empfehlend

Weimar den 4. Januar 1823. 3. 28. v. Goethe.

## 217.

# An J. J. v. Willemer.

Beykommendes bitte Herrn Grafen Reinhard, sobald er ankömmt, zu überreichen; wie sehr verdient der Würdige sogleich begrüßt zu werden!

Ferner bitte mich Herrn Andrea recht angelegentlichst zu empfehlen; er ist wie die heiligen Könige auf einem andern Weg in sein Land gezogen und wir mußten ihn vergebens erwarten. Danken Sie ihm also, mein Theuerster, zum allerbesten und schönsten für die colossale Pflanze, welche freylich an den Elephanten-Fuß erinnert. Diese kostbare Gabe ist, begünstigt durch das gelinde Wetter, glücklich angekommen und sogleich nach Belvedere den geübtesten Kunstgärtnern zur Pflege übergeben worden, wo fie sich denn unter so vielen botanischen Wundern noch immer wundervoll genug ausnimmt. Ein sehr viel kleineres Cremplar steht ihr zur Seite und seltsam genug ist es,
daß es einem unserer jungen, thätigen, gereis'ten
Gärtner gelang, einige aus Samen zu ziehen, welche
benn in Erbsengröße gegen senen Riesen merklich
contrastiren. Auch unsere gnädigsten Herrschaften,
als Kenner und Freunde der Botanik, besuchen selbst
in Wintertagen den neuen Ankömmling steißig: Fremde
betrachten ihn mit Ausmerksamkeit und des freund10 lichen Gebers wird daben immer gedacht.

Nun aber eine literarische Anfrage: im Sauerlanderischen Verlag ist ein Büchlein herausgekommen: die Priesterinnen der Griechen, von Dr. Adrian. Ich wünschte einige Nachricht von diesem Manne, wo 15 er sich aushält, was er etwa sonst geschrieben, woher er ist, wie alt i und dergl. Sine solche Notiz würde mir viel Vergnügen machen, da mir das Büchlein selbst gar wohl gesallen hat.

Dagegen hoff ich sollen durch Eis und Schnee 20 einige bunte Vögel in diesen Tagen angekommen sehn, welche mit Kindern und Freunden zu verzehren, auch herrn Undrea davon gute Biffen vorzulegen bitte.

Gar viel wäre noch zu sagen, ich aber füge nur noch die schönsten Grüße an eine liebenswürdige, 25 schaltische Freundin hinzu, die nicht allein trauliche Mittheilungen verspätet, sondern sich auch über poetische Dedicationen gar schelmisch aufhält. Zugestehn muß man ihr zwar, daß gewisse privatisirende Gerzenswidmungen von größerer Bedeutung find, besonders wenn man sich dauernder Gefühle schmeicheln dürfte.

Das liebenswürdige Gold- und himmelblaue Blättchen scheint dergleichen anzudeuten und war deshalb herzlich willkommen. Soviel seh dießmal dem Papier 1 anvertraut.

treulichst

Weimar den 6. Januar 1823.

**3**.

## 218.

# An C. F. v. Reinhard.

Gegenwärtiges geht eilig ab, um den verehrten, hoffentlich glücklich zurücktommenden Freund gleich voben seiner Ankunft zu begrüßen. Möge die Reise nach Wunsch vollbracht sehn und ich bald davon einige Nachricht erhalten.

Die letzten dreh Monate war ich vorzüglich beschäftigt, behliegende Bogen, an meine abwesenden 18
Freunde gedenkend, zusammenzustellen, und sende folche
in der Überzeugung, daß sie zu einem Gespräch im
Geiste und vielleicht auch auf Briefblättern Anlaß
geben werden.

Seit Monaten komm ich nicht aus dem Hause, » kaum aus der Stube; nur bedeutende Gönner und Freunde besuchen mich; und so bin ich von der Welt abgesondert, ohne von ihr getrennt zu sehn. Wie anders haben Sie diese Zeit zugebracht! Lassen Sie mich das Mittheilbare erfahren. Die herzlichsten Grüße.

treulichst

Beimar ben [6.] Januar 1823.

Goethe.

219.

An Friedrich Chriftoph Berthes.

[Concept.]

[6. Januar 1823.]

Em. Mohlgeboren

zutrauliches Schreiben erwidere mit gleicher Aufrichtigkeit. Ich will nicht läugnen, daß die Weimarischen Kunstfreunde die Ankündigung eines Steindrucks nach Overbeck durch den höchst kunstfertigen
herrn Bendigen mit Antheil vernahmen und die
unterbliebene Ausführung gegenwärtig bedauern, jedoch die Übersendung des Originals, begleitet von
dem Original eines andern werthen Künstlers, dankbar
abzulehnen Ursache sinden.

Wir find tagtäglich veranlaßt, uns in einen engern Kreis zurückzuziehen, besonders auch mit Urtheilen über lebende Künstler sparsamer zu werden, da man ben Anerkennung vorzüglicher Talente doch wegen Anwendung derselben und wegen der von den Künstlern ergriffenen Maximen in Widerstreit gerathen kann, wodurch, ohne daß die Kunst gesördert werde, Künstler, Kenner, Liebhaber sich für einen

Augenblick verwirren; wobon wir schon unerfreulicke Fälle erlebten. Danken Sie also jenem wacken Manne und Beschützer für sein Zutrauen, welches wir um so mehr zu schätzen wissen, als eine solche Sendung immer mit einiger Gefahr verknüpft ist.

Rehmen Sie zugleich meinen Dank für den neusten Band der Stolbergischen Werke, in welchem sogleich das Leben Alfreds mit Vergnügen gelesen und ben übrigen Aufsätzen mit heiterer Wehmuth vergangener Jahre mich erinnert habe. Leben Sie recht wohl und fahren fort, meiner mit theilnehmendem Zutrauen zu gedenken.

Weimar den 4. Jänner 1823.

220.

An Carl Cafar v. Leonhard.

Ew. Hochwohlgeboren

muß, damit nur wieder einmal ein Anfang seh, beh'm v Jahreswechsel ein flüchtiges Wort zusenden, mit der Versicherung, daß ich Ihrer zeither täglich gedacht habe.

Die crhstallographischen Andeutungen beh personlicher, nur allzu schnell vorüber gegangener Gegenwart habe nicht los werden können, bin aber, in » Ermanglung gehoffter Modelle, der weiteren Ausführung im Handbuch der Oryktognosie unter meinen Verhältnissen nicht gewachsen, ob ich gleich Hoffnung habe, auch darin mich weiter zu bewegen. Denn mich ermuntert und sordert Herr Soret von Genf; er ist beh unserem jungen Prinzen angestellt und aus der Hauhischen Schule mit schöner Frenheit und Umsicht hervorgegangen.

Die Hemisch vorhttognostischen Ansichten, die ich durch perfönliche Bekanntschaft des Herrn Berzelius mir theilnehmender zu eigen machte, führen mich auch Ihrem Handbuche näher, welches als Nachweisung von Literatur, Synonymen, chemischen Bestandtheilen, örtstichen Vorkommnissen immer zur Hand ist. Nehmen Sie also dafür meinen schönsten Dank.

Lassen Sie mich von Ihrer Pariser Reise was mir frommt baldigst wissen; so wie denn auch das, was Sie über die Gebirgssolgen herauszugeben ge-15 denken, von mir sehnlichst erwartet wird.

Ferner aber werd ich Sie ersuchen, mir mit diesem und jenem Naturkörper, wie sonst freundlich geschehen, wenn es ohne Ausopserung thunlich ist, manche Lücke auszufüllen, die in meiner compendiosen Sammlung bisher unvermeidlich blieb; nun aber, nach Ihrem Handbuch untersucht, nur allzu sicher an den Tag kommt.

Der ich mich zu wohltwollendem Andenken bestens empsehle und mich hochachtungsvoll unterzeichne.

gehorfamft

Weimar ben 6. Januar 1823.

J. 28. v. Goethe.

## 221.

An Carl Franz Anton v. Schreibers.

[Concept.]

Ew. Hochwohlgeboren

haben mir so oft auf Wunsch und Begehren die allerfreundlichsten Gefälligkeiten erwiesen, und doch überrascht mich gegenwärtig die Erinnerung an ein früheres Berlangen, woben noch die wunderbarsten umftände zusammentreffen, daß diese Gabe höchst gelegen kam und doppelt angenehm wurde. Nöge es mir an Gelegenheit nicht gebrechen, für so manches Gute auch einiges Willommene erwidern zu können.

Das thätige Zeugniß Ihres fortwährenden ge- www. wogenen Andenkens, indem es zu Anfang des Jahrs eintritt, bestätigt auch Glauben und Hoffnung für die Zukunft.

Erlauben Sie, daß ich von Zeit zu Zeit anfrage, auch wohl einen Reisenden zu günftiger Förderniß 19 empfehle. Das Gleiche erbitte mir von Ew. Hochwohlgeboren, und werde jeden der sich in Ihrem Namen beh mir einfindet freundlichst willkommen heißen.

Und nun zum Schlusse das Vorzüglicheste. Ihro Königliche Hoheit mein gnädigster Herr erwidern schuß und Wunsch auf das allerbeste und sind überzeugt, daß Ew. Hochwohlgeboren alles was Höchst Deroselben Zwecken entspricht auf das angelegentlichste besorgen werden.

Weimar den 8. Januar 1823.

222.

An Theobore Ulrite Cophie v. Levehow.

Ihr holder Brief, meine Theure, hat mir das größte Vergnügen gewährt, und zwar doppelt wegen eines besonderen Umstands. Denn wenn auch der liebende Papa seiner treuen schönen Tochter immer gedenckt, so war doch seit einiger Zeit Ihre willtommne Gestalt lebendiger und klarer vor dem innern Sinne als je. Nun aber entwickelt sich's! Es sind gerade die Tage und Stunden, da Sie mein auch in einem Höheren Grade gedachten und Neigung wichtlen es auch aus der Ferne auszusprechen.

Drehfachen Danck also, meine Liebe, zugleich die besten Wünsche und Grüße der guten Mutter, deren ich, als eines glänzenden Sterns meines früheren Horizonts, gar gern gedencke. Der treffliche Arzt der sie völlig herstellt soll auch mir ein verehrter Lesculap sehn.

Und so bleiben Sie überzeugt daß meine schönste Hoffnung fürs ganze Jahr sen in den heitern Familien-Kreis wieder hinein zu treten und alle Glieder so wohlwollend freundlich gesinnt zu finden als da ich Abschied nahm, und ein würdiger, neuerworbener Freund das untvilltommne Scheidegefühl, durch theilnehmendes Geleit, einigermaßen zu beschwichtigen fuchte.

Bergeffen darf ich hierben nicht ber fugen Rach-

kost, die mir in der Entsernung durch ihn zu Theil ward, die ich aber mit niemanden theilte.

Und also meine Liebste nehm ich Ihre töchterlichen Gesinnungen auch für die nächste Zeit in Anspruch. Möge mir an Ihrer Seite jenes Gebirgsthal mit seinen Quellen so heilbringend werden und bleiben als ich wünsche Sie froh und glücklich wieder zu finden.

treu anhänglich

Weimar d. 9. Januar 1823.

3.23. v. Goethe. »

# 223.

# An Grafen R. v. Sternberg.

Zum vergangenen Weihnachtsfeste verehrte mir mein gnädigster Herr das höchst ähnliche Bildniß eines trefflichen Freundes, den es mir früher als Unbekannten darstellen sollte, nun aber den Wohlbekannten doppelt und drehsach näher bringt.

Hieben kam zur Sprache: sollte man wünschen, sich früher gekannt zu haben? Hierauf ward erwidert: wenn zwey Reisende, aus zwey entsernten Weltgegenden nach einem Punct zusammenstrebend, sich endlich auf demselben treffen, ihren Erwerb ver- vgleichen und das einseitig Gewonnene wohlwollend austauschen, so möcht es wohl vortheilhafter seyn, als wenn sie die Reise zusammen angetreten und voll- bracht hätten.

Und nun einiges Wiffenschaftliche mitzutheilen.

Das so freundliche als reichhaltige Schreiben nach glücklicher Zurücklunft hat mir neue Nahrung für den Augenblick, für die nächste Zulunft viel Trost und Hoffnung gegeben. v. Martius ist noch im Spätherbst an den Rhein gekommen, und ich weiß durch Nees v. Csenbeck ungefähr, wie es mit den bessondern und den gemeinsamen Borarbeiten der brasilianischen Schähe allensalls werden kann. Durchaus aber läßt sich erkennen, wie wirksam die Reise der tresslichen östreichischen Natursorscher gewesen. Unser Präsident ist nicht ohne Hoffnung, daß die preußischen Brasiliensia sich gleichsalls anschließen werden.

Fraunhofers Bemühungen kenn ich; sie sind von 15 der Art die ich ablehne, mehr darf ich nicht fagen. Gott hat die Natur einfältig gemacht, sie aber suchen viel Künste.

Daß ich einem so werthen neuerworbenen Gönner und Freunde das einzige trübe Scheibchen, den einzigen Tubus überließ, geichah nicht ohne Uhnung, daß das durch ein Segen in das ganze Geschäft kommen müsse; und so war es auch: gleich in Nedwiß erfand der junge Fikentscher eine leichte Methode das Glas zu trüben, die Erscheinungen sind auffallend erfreutich. Inn kommen mir von Berlin her entoptische Glassplättehen nach Wunsch, durch deren Tresslichseit noch eine concisere Darstellung als ich in meinem Hefte gegeben möglich wird, überdieß auch Phänomene auffallend anmuthig, so curios als belehrend dem Auge darzubieten sind. Von allem übersende Musterstücke zu erfreulicher Betrachtung.

Das geologisch Mitgetheilte ist in die übrige Erkenntniß aufgenommen worden. Daß dieses nun s leichter und consequenter geschehen könne, dafür sind wir Keferstein Dank schuldig.

Wenn ein anderer beh vorkommenden Phänomenen, die wir gern auf der Räthselseite der Raturstehen lassen, gleich die Erdrinde durchbricht und, wum das Unbekannte zu erklären, zu unbekanntesten Regionen seine Zuslucht nimmt, starrt der Menschenderstand, fängt an sich selbst zu mißtrauen.

Über diesen Unfug langte schon vor einiger Zeit ein Klageschreiben ben mir ein, welches hier mit Ber- 12 gunst einen Plat finden möge.

"Neusohl in Ungarn.

Professor Pusch, der durch vier Monate unser Gast war, hat Ungarn in mehreren Richtungen durch=reis't. Er wird die ungereimten Nachrichten des Beu- wahr in seiner Voyage mineralogique en Hongrie, besonders über die Perlstein=Formation kräftig wider=legen. Es ist in der That ärgerlich, daß ganz Europa einem Manne, der sich in der Schule der Bulkanisten bildete, blindlings nachplappert. Beudants Ansichten sind aus der Auwergne her, und nun sieht er auch Ungarn mit denselben Augen wieder an. Daraus entsteht der Nachtheil, daß man in Gesahr kommt zu

twähnen, die Schemnitzer und Aremnitzer Erzniederlagen sehen durch vulkanische Processe entstanden. Auch die Hartmann'sche Übersetzung der Geographie von d'Aubuisson de Voisins erwähnt schon Beudants Ansichten; und so verbreitet sich eine falsche Lehre von Mund zu Munde, weil man das Behauptete, besonders in wie sern es Bezug auf Ungarn hat, ohne Untersuchung nachspricht. In wie weit durch die ungarischen Sammlungen des Dr. Zipser, die nach allen Gegenden hin verbreitet sind, diesen Irrthümern Einhalt geschehen, wird die Zeit sehren."

Mer bie Kirchen- und Reger-Geschichte recht gut kennt, wird fich nicht so bitter wie unsere Ungarn über die Wiedertehr der gewaltsamen Brandepoche 15 beklagen. Irrthumer haben fo gut wie Wahrheiten ihre Jahres - und Tageszeiten, ihres Gehens und Rommens. Der gute alte Michtel hielt bis an fein Lebensende ben der Gluth und fam nach und nach fo weit, daß er bas Steinfalg bulkanischen Gebirgen 30 3uichreiben mußte; wie die Neuern jest Gold- und Silberadern baber ableiten muffen. Und bas tommt alles daher, daß die Menschen die Natur durch und durch erklären wollen; fie begreifen nicht, daß man bis auf einen gewissen Punct fehr ficher fortichreiten 25 kann, dann aber sich entschließen muß, irgend ein Problem fteben gu laffen, beffen Lofung andern, vielleicht uns felbst in einiger Beit vorbehalten ift.

Wegen des zu Eger gefundenen, in's Prager Goetbes Werte. IV. Abib. 26. Bb.

Museum gestifteten fossilen Backabns betrachtete ich sorgfältig die Rupfer zu Cuviers Pachydermen und versäumte nicht, den dazu gehörigen Text zu ftudiren. Ich sendete hierauf einen Chpsabguß Herrn d'Alton nach Bonn mit der Außerung: "Diefer Bachahn : möchte wohl zwischen die kleineren Mastodonten und größeren Tapir mitten innen zu stellen sebn; Sie werden ihm seinen Plat am sichersten anweisen." Hierauf erhielt ich folgende Antwort: "Der fossile Zahn scheint mir sehr merkwürdig. Bet einer under- » kennbaren Berwandtschaft mit dem Mastodont unterscheibet er sich doch wesentlich von allen dahin gehörigen, mir bis jett bekannt gewordenen Formen. Genehmigen Sie es, so denke ich darüber eine kleine Abhandlung mit einer Abbildung in die Acta ber 1 Leopoldinischen Akademie zu geben. Höchft erwünscht und besonders wichtig sind nach meiner Unficht an diesem schätbaren Fragment die außeren, noch unentwickelten, maschenförmigen Lamellen, welche zu beweisen scheinen, daß überall noch ursprüngliche s Entwickelungsformen vorliegen und die eigenthümliche Gestalt der Kauflächen nicht durch ein Abreiben der Spiten entstanden. Ohne dieses besondere Merkmal könnte dieser Zahn wohl auf ein tapirartiges Thier gedeutet werden. -" お

Damit aber ja diese Blätter, deren Inhalt sehr bunt durch einander geht, nicht noch länger verweilen, jo schließe mit den aufrichtigsten Bersicherungen unwandelbarer Unhänglichkeit. Zugleich lege des [Herrn] von Henning Einleitung zu seinen Borlesungen über meine Farbenlehre beh, welche ich einer gütigen Nachssicht besonders zu empschlen habe. Denn meistens wird uns der Controvertirende lästig, sogar wenn wir geneigt sind, ihm recht zu geben. Dieses Unternehmen süge sich nun an den Gang der Wissenschaft wie es tann; sür mich ist es von dem größten Werthe, weil ich dadurch alles Haders sos bin und künstighin nur die friedlichen Erweiterungen und Bestätigungen meiner Lehre und Lehrart mitzutheilen nöthig habe. Gönnen Sie diesem allen, wie es auch seh, eine freundliche Theilnahme.

Gine merkwürdige geologische Frage wird ben uns praktisch erörtert, da ich denn auf die Antworten der lieben Mutter Natur höchst neugierig bin. Es gilt nichts weniger, als in unsern Flözgebirgen nicht etwa nur Sole, sondern sogar Steinsalz zu sinden. Herr Sole, sondern sogar Steinsalz zu sinden. Herr Salinen-Inspector Glenck, der wegen großen Salzgewinnes im Württembergischen und Darmstädtischen berühmt ist, arbeitet gegenwärtig in unserer Nahe; er hat ben Gera den bunten Sandstein mit 400 Juß durchbohrt, den älteren Zechstein gleichfalls und ist nun im alten Gyps, wo er Anhydrit sindet und salzhaltigen Thon entdedt hat. Ich bin ungläubig an den glücklichen Folgen dieser Operation, doch, wie ich gern gestehe, aus alten, vielleicht veralteten Vor-

stellungen, und mir sollte sehr angenehm sehn, hierüber moderner aufgeklärt zu werden.

Da man beh erhöhtem Mechanismus mit den Erdbohrer ganz anders umzuspringen weiß und ein glückliches Surrogat für die so kostbaren als langweiligen Schächte gefunden hat, so läßt sich freylich einer Überzeugung, wie es im Tiefsten des Gebirges aussehen möchte, leichter nachgehen und eine abschlägliche Antwort der alt-jungen Dame bringt den Freyweiber nicht gleich in Verzweiflung.

Refersteins zweytes Heft des zweyten Bandes kommt zu diesen Betrachtungen sehr gelegen; soch ift bas dort Ausgeführte nicht hinreichend, eine Analogie mit unseren Gegenden zu begründen. Ubrigens ift & höchst erfreulich, einen so wichtigen Punct entschieden wieder angeregt zu sehen. In Ländern, too das Unternehmen glückte, hat man die Salzpreise fast auf ein Fünftel reducirt, wodurch denn freylich jedermann, besonders aber die großen ökonomischen und technischen Anstalten höchst begünstigt werden. 3¢ verfehle nicht, so wie über das Ganze also auch befonders über das, was in unserer Gegend vorgeht, von Zeit zu Zeit Nachricht zu geben, woben ich mich wohl auf Keferstein beziehen darf.

Da ich diesen Namen nenne, so will ich gern gestehen, daß ich ihn auch schon zu jenen Zwecken im Sinne hegte. Haben Sie die Güte, fernerhin Wunsch und Absicht zu überdenken. Lassen Sie mich aber

vorläufig geftehen, daß ich ben den mannichfaltigen Ansichten, wie sie jest auf das Mineralreich gerichtet sind: als nach äußeren Kennzeichen und mäßig chemischem Antheil, nach ernstallographischen Messungen und Bestimmungen, wo man mit den Chemisern in Händel geräth, nach chemischen endlich, die uns das Gränzenlose der Ersahrung erst recht ausdecken, daß ich endlich von der geologischen Seite eine Hülssmethode zu ahnen glaube, wodurch wir aus ein Vierteljahrwhundert uns wieder einige Bequemlichkeit verschaffen und den Unterricht möglich machen pp.

treulichft

28. b. 12. Jan. 1823.

3. 28. b. Goethe.

(die Fortfegung nachftens.)

224.

Mn G. B. Lood.

### Gw. ABohlgeboren

erhalten hieben die schuldigen Zwolf Thaler mit vielem Danke, daß Sie mir die schönen Medaillen sobald übersenden wollen. Lassen Sie mich serner von dem, was unter Ihrer Anleitung geschieht, von Beit zu Zeit etwas Angenchmes erfahren. Auf eine Rückseite zu meinem Bilde habe ich auch schon gedacht. Nahes und Fernes ist mir im Kunstsache gleich angelegen; senden Sie mir einen Probedruck, so überlege ich, ob es passen möge; denn alles schickt int mit ar ellen. Die venderliche Capelle af ven Schliebe ar siese dasse ich sit gesehen, aber de nic in die in vereigen Felle niemals genebeitet, is tonnte kin limiel der mir seitsellen: dash üheint mir Jin Arricht deren Linge is slaufibel, daß ich ihr gen denteren michte. Bes allen isligen Bortomunifin in geneh ir viel Willfinliches und Jufälliges, daß mir nicht ihrerall Bebentung zu witten.

Nöck alles dis zum gehofften glücklichen Wiederiehn bestens gelingen.

Hochachtungsvoll ergebenst

Weimar den 12. Janner 1823. 3. 28. v. Goethe.

225.

An C. E. Belbig.

[Concept.]

Ew. Wohlgeboren

empfangen hieben zu gefälliger Aufnahme und Beförderung eine mehrfache Sendung:

- 1) Bericht von Sartorius, der nach Anweisung Ihro Königlichen Hoheit des Herrn Erbgroßherzogs an Dieselben gelangen soll;
- 2) Vorausberechnung und Zeichnung der dießjährigen Mondfinsternisse würden wohl von Serenissimo eines Blicks gewürdigt; dient auch zum Beweise,
  daß Schrön sür die ihm gegönnte gnädige Beförderung
  sich dankbar und thätig zu erweisen für Pflicht hält;

3) Den Katalogen der Diamanten wünschte von einem Schönschreiber recht deutlich abgeschrieben; Ew. Wohlgeboren würden aber wegen der Terminologie demselben behstehen, da manches darunter jür dens jenigen, der mit der Materie nicht bekannt ist, schwer zu lesen sehn möchte.

Weimar ben 17. Janner 1823.

226.

### Un C. f. Belter.

Da unter uns die Passage doch einigermaßen wieder geöffnet ist, so sende alsgleich die versprochenen wund erinnerten Bände. Mir kommen sie selbst, wenn ich sie aufschlage, wie ein Mährchen vor und so hab ich ein srisches Heft gleich wieder angefangen; das neuste von Kunst und Alterthum erhältst du nächstens.

Sonst hämmere ich gar manches durch in meiner is einsamsten Schmiede; aus dem Hause komm ich nicht. kaum aus der Stube, und da kann ich denn doch hoffen den Freunden noch etwas zu werden.

Wenn der Wunderlichste, von dem du mir ein so sonderbares Document sendest, an mich schreibt, werd ich ihm freundlichst antworten. Nimm solgende Betrachtung nachdenklich auf.

Mit Philologen und Mathematikern ift kein heiteres Beihältniß zu gewinnen; das Handwerk der ersten ist zu emendiren, der andern zu bestimmen; da nun am Leben so viele Mängel (mendae) sich sinden und ein jeder Einzelne Tag nach Tag genug an sich selbst zu bestimmen [hat], so tommt in den Umgang mit ihnen ein gewisses Unleben, welches aller Wittheilung den Tod bringt. Wenn ich denken müste, s daß ein Freund, an den ich einen Brief dictire, sider Wortgebrauch und Stellung, ja wohl gar sider Juterpunction, die ich dem Schreibenden siderlasse, sich sormalisire, so din ich augenblicklich paralhsirt und keine Freyheit kann statt sinden.

Für das Liedchen dank ich zum allerschönsten; ich hab es erst mit den Augen gehört und mich abermals deiner liebenswürdigen charakteristischen Consequenz gefreut.

Die andern Gedichte hast du ihrem übereinstimmen- » den Sinne nach ganz richtig gesaßt; man möchte es eine Duettcantate, vom unmittelbaren Scheiden bis in immer weiter= und weitere Entsernung nennen, da denn der Regenbogen abschließt, der Nahes und Ferenes verbindet.

Ob nun die Musik, die freylich dem Gefühle alles anzunähern vermag, was dem Begriff und selbst der Einbildungskraft fremd bleibt, auch hier eingreifen könne, wolle? sey dem Meister anheim gegeben.

Men guten Geiftern empfohlen.

für ewig

Weimar den 18. Jänner 1823.

B

25

227.

An C. F. A. v. Conta.

[Concept.]

Em. hochwohlgeboren

verzeihen, wenn ich den mir zugedachten angenehmen Besuch dießmal ablehne; mich hält eine kleine Indisposition ben dieser Kälte im Zimmer und bitte baher, mich auf einige Tage zu entschuldigen. Woben ich aufrichtig versichern kann, daß es mir sehr angenehm sehn wird, unseren Reisenden zu sprechen, ja mich mit ihm länger zu unterhalten, da mir eben gegenwärtig nähere Kenntniß von den nordischen Gebirgen höchst erwünscht wäre. Erlauben Sie daher, daß ich nächstens anfrage, welche Stunde beiderseits gefällig sehn möchte.

Weimar ben 23. Janner 1823.

228.

Un ben Großherzog Carl Auguft.

Em. Röniglichen Soheit

Bibliothekspersonal, theils krank, theils leidend, theils reconvalescirend, zu Bibliotheksarbeiten nicht wohl angehalten werden könne. Copist und Diener sind in der Einrichtung noch zu unersahren und reichen wach allein nicht hin einem Auskeihetag vorzustehen.

Wir bitten daher um Erlaubniß morgen, Sonnabend den 25., und Mittwoch den 29. Januar vorläufig schließen zu dürfen, welches um so rathlicher sehn möchte, als das Geschäft des Bücher-Ausleihens ben so großer Kälte taum gefordert werben tann : und es höchst gefährlich ift, ein ben Racht unbewachtes Haus den Tag über und stärker als sonst zu beizen.

Sollten Höchst Dieselben etwas von der Bibliothet befehlen, so würden Sie die Gnade haben, den Ingenieur-Geograph Weise an den Bibliothekar Bulpins au schicken, welcher ihm die Schlüffeln au überantworten und die nöthige Einleitung zu geben batte.

Verehrungsvoll

unterthänigst

Weimar den 24. Januar 1823. 3. 28. v. Goethe. v

229.

Un J. B. Meger.

Mögen Sie, mein Theuerster, sich an benkommendem Hefte in der durch die ftrenge Kälte gebotnen Einsamkeit einigermaßen unterhalten und mir freundlich vermelden, wie es Ihnen ergeht. Ich rufe Sie nicht aus einer erwärmten Stube, die wahrscheinlich » wie die meinige in abweichenden Thermometer-Graben schwankt.

Vielleicht werden Sie durch benkommendes Verzeichniß angeregt, einiges zum nächsten Stücke vorzuarbeiten. Phaethon ist hinüber, und Herr Frommann verspricht ihn im ferneren Laufe nicht zu hindern. So eben erhalt ich Ihr liebes Blättchen und ersreue mich daran, da Sie der äußern Luft doch wieder genießen wollen. Des Abends würde ich gern den Wagen schicken, wenn Sie ihn nur verlangen wollten; es gibt denn doch gar mancherlen zu besprechen.

Taufend Lebewohl!

treulichst

Weimar ben 26. Janner 1823.

J. 2B. v. Goethe.

#### 230.

#### Un G. Boifferee.

In sehr kalter und kaum durch Einheizen zu bezwingender Stunde vermelde schuldigst, daß die Münzen
glücklich angekommen sind. Möge Herr Binder, da
er weiß, was wir besitzen, auf das Mangelnde geställig acht haben und für das Neuste, aus Spanien,
Portugal, Amerika und von Griechenland her, seine
monetarische Ausmerksamkeit bethätigen.

Auf die Note: daß über eine hübsche Sammlung von böhmischen Münzen des Mittelalters ein besonderer Ratalog mitgetheilt werden könnte, erwidere hiermit, daß ich zwen Freunde kenne die auf diese Gegenstände ein Auge wersen, jedoch nur mäßige Preise zu zahlen gewohnt sind, meistens aber zu tauschen pflegen.

Ihrer Anfrage wegen der Sollh'ichen Sammlung 25 kann ich nur vorläufig im Allgemeinen entgegnen:

daß ich von einsichtigen Freunden, die solche längere und kürzere Zeit gesehen und studirt, nur immer das Beste davon vernommen habe. Ich werde Mehern, ohne Ihrer Anfrage zu erwähnen, darüber auf's neue besprechen.

Mit Herrn Oersted hätt ich wohl noch einen Tag 3 Unterhaltung gewünscht; es war mit wenigem viel von ihm zu lernen, und zugleich weiß er aufzunehmen. Er steht auf einer so hohen Stuse wissenschaftlicher und sittlicher Cultur, daß es nur noch einen Ruck am Vorhang bedurfte, um mein Farbentvesen ihm » ganz in's Klare zu setzen. Das alles wird sich benn nach und nach ausgleichen; mit diesem würdigen Manne wäre es leicht gewesen.

Nähere Kenntniß der Statue so wie der mir noch unbekannten Freundlichkeit Lord Byrons erwarte in stiller bescheidener Thätigkeit; vielleicht haben Ihnen die Aushängebogen des letzten Stückes von Kunst und Alterthum (dessen Bersendung, ich weiß nicht warum, retardirt wird) schon gesagt, was ich in Abssicht meiner früheren Unternehmungen, und um die Beugnisse meines Dasehns sestzuhalten, gethan.

Seit der Zeit hab ich fortgefahren, den Epitomator mein selbst zu machen: denn es ist gewissermaßen noch lustiger, ein vorliegendes Leben als ein vorliegendes Buch auszuziehen. Den Hauptbegriff hab zich vorerst gefaßt, daß man es epochenweise behandeln müsse; denn obgleich sich alles an einander schließt, so gibt's doch Absätze und Einschnitte.

Die vier Jahre von 1806 bis 1809 einschließlich sind angegriffen und bauen sich schon wunderlich hers vor; nun will ich nicht ruhen, bis diese Epoche zu einer gewissen Bollständigkeit und Besriedigung zus sammensteht, damit rücks und vorwarts ein Benspiel seh. Man lernt indessen, was zu thun ist und was man thun kann.

Im Jahre 1810 sinde ich Ihre freundliche Senbung durch Buchhändler Zimmer, vermittelt durch Graf 10 Reinhard. Diese Grundlage und was daraus erwuchs verdient wohl, einer neuen Nera den Charakter zu geben. Wie herrlich steht nun das Gelingen eines so bedeutenden, redlichen, solgerechten Strebens in Ihren Blättern vor mir! Erinnerung und Gegen10 wart begegnen sich so schön.

Nun will ich aber doch inne halten und mich erfreuen, daß ein ganz stiller und einfamer Abend diese Mittheilung hervorlockte.

treulichst

Weimar ben 27. Janner 1823. 3. 28. v. Boethe.

231.

An Friedrich Ludwig b. Froriep.

[Concept.]

20:

Etv. Sochtvohlgeboren

haben burch Bermittelung Herrn Hofrath Rehbeins bas Facsimile einer bedeutenben Handschrift gefällig 286

### Januar

einzuleiten geruht; nun ift bavon unter inn- und auswärtigen Freunden bie Rede, die mich barum angeben. Sollte bie Platte noch nicht abgeschliffen febn, fo würde noch um einige Dugend Exemplare erfuchen.

Indem ich bas N förderte, hier gur g jugleich an, ob es bi jeben folgenden Dienfi größeren und Meineren

18 ich in's Publicum > ilnahme borlege, frage e, morgen Abend und ich werthe Freunde in berfammelt wünfche, mir das Bergnugen Ihrer & enwart zu ichenken. 10

15

Dit vorzüglicher Hochachtung mich unterzeichnenb. [ABeimar ben 27? Januar 1823.]

232.

Un C. F. E. Frommann.

### Ew. Wohlgeboren

vermelde querft, dantbarlich anertennend, daß die mir zugefagten Befte glucklich angefommen; fodann erhalten Diefelben :

- 1) bie beiden Titel des nachsten Beites von Kunft und Alterthum und Text zu ungefahr bem erften Bogen, in hoffnung bag ber Inhalt auch Gie und die theuren Ihrigen intereffiren werde: jodann liegt
- 2) die Schwerdgeburth iche quittirte Rechnung ben; 🖘 mögen Gie mir den Betrag auf ber fahrenden Poft unfranklit übersenden, so wird auch biefes abgethan jehn.

Die unerwartete und mehr als billig anhaltende Kälte fuche durch frehwillige Gefangenschaft in meinem Zimmer einigermaßen zu befänftigen, wohin minder frostige Freunde manchmal einen Besuch wagen.

Die Ungleichheit der Temperatur hat mich oft an Herrn Wesselhöft denken machen, dessen Talent, eine Gleichheit hierin einzuleiten, so vorzüglich ist; um desto mehr thut es mir leid, die lieben Ihrigen von den Unbilden der Zeit angegriffen zu wissen. Grüßen wie sie solche zum allerschönsten und erhalten mir bis auf fröhliches Wiedersehn ein geneigtes Andenken.

ergebenft

Weimar ben 29. Jänner 1823.

J. B. v. Goethe.

233.

An Domitianus Nowat.

[Concept.]

### Sehr ehrwürdiger Berr!

Das Schreiben, welches Dieselben gefällig an mich erließen, habe zur rechten Zeit, wie das Recepisse Ihnen schon zugekommen sehn wird, erhalten. Kürzlich erwidere dagegen, daß mir die alte angebotene Dledaille sehr angenehm sehn wird; Sie dürsen selbige vonur mit dem Postwagen wohl eingepackt gleichsalls gegen Recepisse anher einsenden.

Was Ihre Mineraliensammlung betrifft, so werde sie nicht aus dem Auge verlieren und, wenn Sie mir einige Zeit gönnen, nach und nach gute instructive Stufen einsenden. Für die im Berzeichniß bemertten tann ich jedoch nicht einstehn, benn als Ebelsteine find fie selten doppelt in Rabinetten und fonst auch ichwer anzuschaffen. Doch gibt es wohl auch Gelegenheiten, wo dergleichen zu erhalten find, da ich benn Ihrer gewiß nicht vergessen werbe. Komme ich biefes Jahr, wie ich wohl wünsche, wieder nach Böhmen. so erfahren Sie mehr von mir, und ich bringe auch wohl einiges, ju Ihren Zweden Bunfchenswerthes mit. »

Sehen Sie sich übrigens in Ihrer nachsten Gegend wohl um, sowohl im geologischen als orpktognostischen Sinne, bringen Sie was möglich ift zusammen und ordnen die Mineralien Ihres Kreises wiffenschaftlich. Senden Sie sodann Exemplare an das Prager National- 13 Museum, so wird Ihnen dieses in jedem Sinne zur wissenschaftlichen Kenntniß sowohl als zu Vermehrung und Belebung Ihrer eignen Sammlung vortheilhaft sehn. Soviel sage nur in Hoffnung und Erwartung fernerer Mittheilung.

Weimar den 29. Jänner 1823.

234.

30

## Un C. L. v. Anebel.

Mit herzlicher Theilnahme an dem guten Geschick, das beinem lieben Sohne zu leuchten anfängt, begrüße dich, mein theurer alter Freund, zugleich die Früchte meiner dreymonatlichen Arbeit übersendend; mögest du daraus dir manches aneignen! Schon eilt wieder ein neues Heft zum Drucke; wie wollt ich aber sonst auch die Winterzeit überleben, da, so wie ich, sast alle Freunde in ihre Zimmer eingesperrt sind; Riemern und Wegern habe in vierzehn Tagen nicht gesehen. Sonst ist doch manches Hübsche zu mir gekommen, und Herr Soret, überhaupt sehr wohl unterrichtet, hilft in der Erystallographie redlich nach, und so erste der Natur, die doch zulett, immer neu und immer verschieden, höchst ehrwürdig bleiben.

Soviel für dießmal, damit das Packetchen nicht retardict werde. Mit der etwas wärmern Atmosphäre 15 wirst du denn doch wohl auch zufrieden sehn.

Treulich wünschend.

anhänglichst

Weimar ben 29. Januar 1823.

03.

235.

Un F. 2B. Riemer.

Bu gefälliger Beachtung, mit dem Wunich bald 20 vollig wieder hergestellter Gesundheit.

Weimar ben 29, Januar 1823,

G.



290

Januar

### 236.

## An die Großbergogin Louife.

[Concept.]

Vor Ew, Köngenteit an dem heutigen frohsten Tage, [m. ensten eifrigsten Wunsch für Höchst Ihro Jufriedenheit, nicht gang leer zu erscheinen, die Frenheit, behliegendes Heft zu überri

In demselben ür mich so bebeutenden Mittheilung erwägne, die degen der Hemsterhuis-Galizinischen Gemmensammung an mich ergangen. Vielleicht beliebten Höchst Dieselben, dorthin diese Blätter gelangen zu lassen, two sie in Absicht auf wihren Inhalt nicht unangenehm und vielleicht einer weiteren gewunichten Wirkung günstig waren.

Moge alles Gute, was Gw. Rouigliche Hoheit um sich her und auch um mich verbreiten, doppett auf Höchst Dieselben und die so theuren Ihrigen auch in w der nachsten Zeit juruckkehren.

[2Bermar den 30. Januar 1823.]

#### 237.

#### Un 3 S. Meber

Huigkeit, die fich abermats eine alterthümliche Neuigkeit, die sich Ihrer Ansmerksamkeit empsichtt. Wir seben wirklich wie auf Wentserrat in einer Gemeinschaft, die sich nicht versammelt, indessen müssen wir doch so

auch diese Zeiten vorstber gehen lassen. Hiedurch will ich Sie nun keineswegs aufgerusen haben, aus Ihrem Innern an solchen seuchten, überseuchten Tagen hervorzutreten. Finden Sie sich im Zustande, den Freund zu besuchen, so winken Sie nur, der Wagen soll sogleich vor der Thüre sehn; manches Bedeutende und auch wohl mitunter Erfreuliche ist in diesen Tagen zu mir gelangt.

Beimar ben 30, Januar 1823.

G.

238.

Un 3. F. Poffelt.

### Em. Wohlgeboren

10

erhalten hieben die beiden Instructionen, auf deren zweckmäßige Befolgung Dieselben nach Ihrer gewohnten Genauigseit durchaus halten werden.

Der regelmäßig zgleiche Gang der BarometerBeranderungen an weit entfernten Orten wird nach
meiner (Aberzeugung bald als das Fundament der
ganzen Meteorologie angesehen werden; es ist daher
teine Bemuhung zu scheuen, um sich darüber wie
über Ungleichheiten und Abweichungen derselben auf20 zuklären.

Die aufgefundenen Beobachtungen für London und Boston würde rathen, vorerst in eine besondere Tabelle verzeichnen zu lassen, da man sie denn immer neben unsere graphischen Tarstellungen, die ohnehin etwas überladen sind, legen und also vergleichen könnte; wahrscheinlich sind genannte Beobachtungen nach englischen Fußen angestellt, welches, wie Conducteur Schrön schon beh einer andern Gelegenheit bemerkt, vorerst auszumitteln wäre.

Zugleich übersende was Herr v. Eschwege aus Brasilien mitgetheilt; diese Beobachtungen scheinen auch nach englischem Fuß gemacht zu sehn. Die der Tabellen sind 1822 Fuß über der Meeresstäche ansgestellt, wo sich das Barometer doch kaum über 28 » französische Zoll heben kann.

Ew. Wohlgeboren werden gewiß auch dabeh mertwürdig finden, daß hier kein eigentliches Steigen und
Fallen, sondern nur eine Art Oscillation ist, wovon
Juli, August, September der Bischosischen graphischen u Zeichnung ein Analogon darstellt. Das beygesügte Journal liefert auch schon eine Jahresreihe am
Meeresuser von Brasilien; wollten Sie das alles
näher betrachten und mir Ihre Meynung eröffnen.
Sollten Sie über einzelne Puncte dieser brasiliani= »
schen Mittheilungen nähere Auskunst verlangen, so
bitte mir solches anzuzeigen, Herr v. Eschwege wird
gern an Hand gehen.

Ferner wünsche, daß Sie einige Taseln graphischer Collectaneen einrichteten, wo aus entsernten Gegenden, wund wenn es nur Wochen und Monate sind, Einzeln= heiten eingetragen würden; dadurch käme man viel schneller zum Ziel und die Ausmerksamkeit würde

mehr erhalten und angeregt als ben einer Reihe von Erfahrungen, ben welchen man zuletzt ermüdet.

Abdrücke der gegitterten Platte fende soviel als verlangt werden; wenn wir den Raum blos zu Barometer=Beobachtungen anwenden, so wird sich vieles zusammenstellen lassen.

Übrigens werd ich diese Angelegenheit nicht aus den Augen lassen in Hoffnung, daß ben milderer und mehr angenehmer Jahreszeit Ew. Wohlgeboren 10 mich einmal mit Ihrem Besuche erfreuen.

Das Befte wünschend.

ergebenft

Weimar den 31. Januar 1823.

3. 2B. v. Goethe.

239.

In C. G. Carus.

Beytommendes neuftes Heft von Kunft und Alter15 thum fordert mich auf, auch wieder einmal an Ew.
Wohlgeboren Wort und Gruß gelangen zu lassen; da
ich denn zuvörderst den Wunsch ausspreche, daß die Gedanken der Weimarischen Kunstfreunde über die höchst schähbaren Bilder auch Ihr eigenes Gefühl
20 ansprechen mögen.

Hiezu füge eine Anfrage, der ich den zwehten Wunsch bengeselle: möchten Sie mir für das nächste Heft morphologischen Inhalts nur irgend einen kleinen Bentrag geben? meinen Iwecken gemäß, die Ihnen

genugsam bekannt sind. Bielleicht sagen Sie etwas über Ihr neustes Werk, welchem wir zu Ostern entgegen sehen. Wenn es auch nur wenige Blätter sind, so wäre es mir angenehm als ein Zeugniß theile nehmenden wechselseitigen Verhältnisses; ich habe noch einige Freunde um die gleiche Gefälligkeit ersucht.

Möge nach der strengen Kälte die milde Witterung auch Ihnen zu Sute kommen und das bevorstehende Frühjahr in den herrlichen Dresdner Segenden Ihnen vollkommen genußreich werden. Nein Befinden ist von der Art, daß ich die vergangenen drey Monate zu manchen Arbeiten und Vorarbeiten ununterbrochen benußen konnte.

Mit den aufrichtigften Bunfchen.

ergebenft

15

Weimar den 31. Januar 1823. 3. 28. v. Goethe.

240.

Un Kreishauptmann v. Brein1.

[Concept.]

Hochwohlgeborner,

insonders hochgeehrtester Herr!

In Gedanken nach jenen Gegenden mich zu begeben, wo ich schon so angenehme Monate verlebt, war w diesen Winter beh der größten Kälte eine angenehme Aufforderung; ich sah unsere gnädigsten jungen Herrschaften nach Pilsen abreisen, in der Überzeugung, daß fie sich dort in jedem Sinne wohl und glücklich befinden sollten, indem nichts gewisser war, als daß
Ew. Hochwohlgeboren genugsam gekannte Thätigkeit
und Borsorge auch den höchsten Gästen die möglichten Bequemlichkeiten verschaffen würde, wie Sie es
uns allen, die wir Marienbad so gern besuchen, toohlwollend zu bereiten wissen.

Auch kann ich versichern, daß die erste Unterhaltung mit unsern verehrten, geliebten jungen Herrschaften vo die dortigen guten, mit Aufopserung bewirkten Anstalten zum Gegenstand hatte.

Nehmen Ew. Hochwohlgeboren die Versicherung, daß es mir höchst angenehm sen, eine Gelegenheit zu finden, two ich meinen Tank für so viele Gefällig15 keiten der vergangenen zweh Jahre aussprechen kann; twie denn gar manche schöne Stufe, die ich Ihrer Geneigtheit schuldig bin, ben Unterhaltung über Gebirg und Gestein vorgewiesen und daben die Bereittvilligkeit dortiger Freunde aufrichtig zu rühmen
20 niemals versäumt wird.

Mit dem Bunsch, Dieselben auch in den dießmaligen Sommermonaten auf das freundlichste zu begrüßen, vielleicht in Pilsen selbst mich anzumelden, seh gegenwärtig geschlossen.

Weimar [ben 2.] Februar 1823.

### 241.

# An J. S. Bauper.

Es freut mich gar sehr, mein Werthester, daß in Ihre Wintertage eine so hoch erfreuliche Erscheinung sich niederließ; das Bild vorzüglicher Menschen, besonders wenn die Natur ihnen auch eine schöne Gestalt verleihen wollen, treu im Sinne zu hegen, ist eine sichöne Gabe für's Leben, das sich nicht genug an's Würdige und Ehrwürdige anklammern kann.

Daß Sie mir von den Unbilden Ihrer literarischen Prüfungszeit Nachricht geben, ist sehr schön, denn ich habe dadurch Gelegenheit, Ihnen einiges zu sagen wund Sie auf gar manches dergleichen, das Sie in den nächsten Jahren erwartet, vorzubereiten.

Halten Sie fest an dem, was Sie Ihrer Natur gemäß fühlen, und da hier vom ästhetischen Sinn die Rede ist, prüsen Sie sich immersort am diamantnen v Schild der Griechen, in welchem Sie Ihre Tugenden und Mängel jederzeit am klarsten erblicken können.

Horchen Sie auf die Mitlebenden nur, um sie kennen zu lernen, um gewahr zu werden, was sich Ihnen nähert, was sich von Ihnen entsernt, was se Sie fördert oder hindert.

Mich betreffend bleiben Sie ganz ruhig; ich weiß so wenig was für und gegen mich geschieht, als ich mitten in Deutschland von den Stürmen der Nord-

und Oftsee ober auch des Mittels und abriatischen Meeres etwas gewahr werde; ich suche die vielen Worsarbeiten, die ich zu eigenem Gebrauch seit Jahren gehäuft, auch noch, in so sern es möglich ist, für andere nühlich und erfreulich zu machen und dabeh solche Einrichtung zu treffen, daß so wenig als mögslich verloren gehe, wenn ich früher oder später absgerusen werde.

Überhaupt kann ich wohl sagen, daß ich von allem dem, was seit fünfzig Jahren gegen mich geswirkt wird, großen Außen gezogen; denn ich lernte dadurch meine Nation kennen, und dieß ist auch seht der Fall, in so sern etwas von meinen neuen Widersachern in meine Zelle gelangt, die einsamer ist als die Ihrige; denn ich lerne ja daran die Zeitgesinnung am besten einsehen, die ich an dem, was ich auf die Zeit wirken wollte und gewirkt habe, am besten prüsen kann.

Und so fahren auch Sie fort, sich selbst gewissen=
20 haft zu bilden und Bildung gewissenhaft mitzutheilen.
Grüßen Sie den Herrn Präsecten zum schönsten, gedenken Sie mein unter den Ihrigen, indessen ich der Hoffmung lebe, bald wieder in Ihre Mitte zu treten.

aufrichtig theilnehmenb

Weimar den 2. Februar 1823. 3.28.v. Goethe.

#### 242.

## An F. W.. Riemer.

[Concept.]

Es war mir sehr angenehm zu erfahren, daß nicht Übelbefinden, sondern eine würdige Beschäftigung, die in ihren Folgen auch mir viel Freude macht, Sie die vorige Woche in der Einsamkeit gehalten. Haben Sie Dank für die baldige Mittheilung.

Beachten Sie Beykommendes gefällig und sagen mir zunächst Ihre Gedanken. Ich wünschte daß wir wieder zusammen einen Abend zubrächten; ich sende den Wagen, sobald Sie ihn verlangen.

10

Mit den beften Wünschen.

Weimar den 2. Februar 1823.

243.

An E. H. F. Meger.

# Ew. Wohlgeboren

sende hieben einige fragmentarische Blätter, ich notirte die Einzelnheiten auf meinen Sommerreisen in Gefolge manches Gespräches, einsamen Nachdenkens und zu= 11 letzt angeregt durch Ihre Briefe. Das hier Angedeutete auszuführen, in Verbindung zu bringen, die hervor= tretenden Widersprüche zu vergleichen, sehlt es mir gegenwärtig an Sammlung, die ein folgerechtes Denken allein möglich macht; indessen wollte ich im nächsten w Hefte der Morphologie diese Blätter abdrucken lassen und Sie zu einer prüsenden Theilnahme freundlichst einladen; nun aber halte ich es für gerathener. Ihnen das Manuscript zuzusenden und Sie zu ersuchen, diese paradoxen Sätze als Text oder als Anlaß zum eigenen Betrachten anzusehen und mir einiges darüber [zu] schreiben, das ich gleichfalls in das morphologische Heft unter Ihrem Namen einrücken könnte. Ein solches Zeugniß reiner Sinn- und Geistesgemeinschaft würde mir sehr ersreulich sehn.

Der ich mit den besten Wünschen und in Hoffnung, von Ihrer sortgesehten Thätigkeit zu vernehmen, sur dießmal abschließe, nur noch sür die botanische Monographie dankend, die mich zu Betrachtung der Kupser dieses Geschlechts, welche mir unseres Fürsten botanische Bibliothek reichlich lieserte, eine Zeitlang beh diesen mir sonst nicht wohl unterscheidbaren Gestalten sesthielt.

Das iconfte Lebewohl.

treulich theilnehmend

Weimar ben 2. Februar 1823, 3. 20. v. Goethe.

244.

Un C. G. D. Rees v. Efenbed.

Mit herzlichem Danke für Schreiben und Sendung durch Gräfin Beuft und anderes Gleichzeitige überliefere hier bas gewünschte Facsimile, damit verhält es sich folgendermaßen: Lord Byron beabsichtigte seinen Sarbanapal zu widmen, er schickte bas Bl das vorgebruckt werden sollte, nach England, r wollte mich es erst wissen lassen, das verschob verzog sich; nun bestimmte man es für die zw Ausgabe des Sardanapals, und es gelangte end au mir. Den Werth einer solchen zurückzusenden Handschrift erkennend, beforgten wir schnell ein ? fimile, welches um soviel mehr bedeutet, als b Widmung nie wird abgedruckt werden und er sein Trauerspiel Werner, wie ich hore, zugeschrie hat. Sie sind überzeugt, daß ich eine folche ausze nende Anerkennung tief empfinde und zu dem übri großen Capital von freundschaftlich-theilnehment Wohlwollen hinzufüge, wodurch mein innerstes Le für ewige Zeiten gesichert ift.

Für Herrn Naeke sende nächstens ein besonde, Blatt, welches von der wunderlichen Symbolik zeug mag, in die wir beh langem Leben und beharrlich Arbeiten am Ende verschlungen werden. Danken sihm schönstens; das Manuscript schicke sodann zurü

Der Zahn des Megatherium ist höchst merkwürd für Deutschland überhaupt und besonders für Böhm

Wenn Sie meinen Elephanten-Schädel mit Her d'Altons Erklärung und Erläuterung noch in d 11. Band aufnehmen wollen, verbinden Sie m gar sehr; seh ich die Platten vor mir, vernehme, w Herr d'Alton sagt, so wird das alte Interesse gew erregt und manche Betrachtung aus der Lethe hervorgezaubert. Jest bin ich gar zu weit aus dem Organischen; Aftethisches und Physisches sind die beiden Extreme, in denen ich sprungweise verweile.

Deswegen scheint auch wirklich der morphologische Theil meines neuen Heftes eher mager zu bleiben, und es ist mir schon einigemal in Sinn gekommen, meine werthen Freunde um Succurs anzurusen. Ich will es auch gleich aussprechen, was mir im Gedanken liegt: wäre es Ihnen und herrn d'Alton gefällig, zu meinen Zwecken mitzuwirken, so wäre es erfreulich und ermunternd; nur Manuscript zu wenigen Octavblättern, es seh im Allgemeinen oder im Besondern, würde mich zu neuem Zutrauen stählen; ich hoffe dergleichen noch von wenigen Freunden und versehe mich auch hiedurch gern mit einem Zeugniß, wie ich mit den Besten der Nation im besten Berhältniß stehe.

Der erste Aushängebogen der Morphologie folgt nächstens. Möge er zum Faden, zum Stäbchen dienen, 20 woran sich der Freunde Wohlwollen erhstallisiert.

Kann ich einen Abdruck meines Bildes von Tatve behlegen, so thue ich es gern; diese Abbildungen sind ja nicht der Mensch, der Freund, sondern wie er einmal dem oder jenem erschienen ist und wie ihn dieser 25 oder jener nachzubilden Lust oder Talent hatte. Wit meinen ersten Gremplaren bin ich unhaushälterisch verfahren; nun muß ich die in Anspruch nehmen, die manchmal hier niedergelegt sind. Wunderlich genug, daß dieses auch als Kunstwerk lobenswürdige Blat in Deutschland völlig unbekannt geblieben.

Was die Jenaische Literatur Zeitung mir von Ihnen bringt, seh durchaus willtommen; der Ein klang unseres Denkens und Wirkens ist zu entschieden als daß nicht jede Außerung davon Zeugniß gebei sollte.

Die Rolle ist einige Posttage liegen geblieben und so konnte mehreres als ich bachte betgefligt werden Möge alles freundliche Aufnahme sinden und ein baldige Erwiderung in den wachsenden Tagen mid ergößen.

und so für und für!

Ø.

Weimar den 2. Februar 1823.

245.

An J. F. v. Cotta.

# Ew. Hochwohlgeboren

mir jederzeit willtommenes Schreiben war es dießmal doppelt, weil es mir Herrn Dr. Adrian um soviel näher führt. Die Frankfurter Freunde sagten mir von ihm das Allerbeste, welches nun durch Ihr Zeugeniß und durch seinen Brief ferner sich bethätigt.

Das an ihn beygelegte Schreiben sagt das Weitere und ich bin überzeugt, daß seine Antwort mich völlig gewinnen wird, alsdann möchte es Zeit sehn, von einem Unternehmen ju fprechen, welches allerdings von Bedeutung ift.

Der ich mit ben besten Wünschen und Berficherung treuer Anhänglichkeit mich beftens empfehle.

Gehorfamft

Weimar ben 3. Februar 1823. 3. 28. v. Gorthe.

246.

Un Johann Balentin Abrian.

[Concept.]

Ihr fleines Beft, mein Werthefter, führte mir am ruhigen Winterabende bie griechtichen Priefterinnen, wie ich sie wohl gerne feben mochte, anto standig vorüber. Manches kannt ich, manches erfuhr ich und gewahrte beides in magiger freundlicher Darstellung. Ich erkundigte mich nach Ihnen, weil es mir wünschenswerth ichien, in diefer verworrenen Beit einen wohl unterrichteten, finnigen, ruhig und 16 bedachtig vorschreitenden jungen Mann näher zu fennen, für den mich befonders ber Umftand einnahm, daß ich weder mustisches Pfaffenwesen noch Etymologie noch Lufternheit bemerten tonnte.

Da Gie fich nun gludlicherweise mir felbft nahern 20 und überbieg ein gefchatter und geprüfter Mann Gie einführt, fo freue ich mich gar fehr der neuen Ausficht auf einen jungen Freund, mit dem ich harmonitend wirken tonnte, wonach ich jeden Tag trachten muß und kaum zu hoffen wagte. Sagen Sie mit daher von Ihrem Thun, von Ihren Aussichten das Hinreichende, damit ich das Weitere bedenke und mich darüber ausspreche. Mehr sag ich nicht, damit die Einleitung nicht vorschreite dem Wünschenswerthen.

Weimar den 3. Februar 1823.

## 247.

## Un J. H. Meyer.

Hab ich Ihnen, mein Werthester, unter den der schiedenen Sendungen ein Heft griechischer architektonischer Alterthümer zugesandt, so erbitte mir solche zurück; es gehört dem Oberbaudirector Coudray.

Das Beste wünschend.

Weimar den 3. Februar 1823.

G.

### 248.

# An J. F. H. Schlosser.

[Concept.]

Gibt es eine Zeit des Schweigens, so muß es ja wohl auch billig eine Zeit des Mittheilens geben. Zu Anfang dieses Jahrs denk ich an so manche Unterlassungssünden des vorigen; ich will sie nicht entschuldigen, aber sage doch soviel, daß ein paar Monate auswärts zugebracht uns in neue Verbindung und Obliegenheit verwickelt, aus denen wir uns im Spatherbst und Winter besonders in meinen Jahren so leicht nicht heraushelfen.

Bentommende Rolle liegt ichon faft ein halbes Jahr vor mir; ich fende fie gegenwärtig, um fo s lieber, da unfer verehrtefter herr Prafident derfelben vielleicht an einem Bintertage größere Aufmerkfamfeit fchenkt. Dan hat, wie Gie, mein Thenerfter, feben werden, die einem Farfimile fich nabernde Bergleichung aufgegeben und ist fo weiter fortgeschritten; 10 der geschickte junge Mann hielt inne, da bas Bibliothets= geichaft, ben bem er angestellt ift, icharfer angegriffen tourde; ich habe ihm 8 Thaler unferes Gelbes barauf gezahlt, welches ohngefähr 131 2 fl. rheinisch betragen möchte. Rach einem Aberichlag, ben ich ihn machen 15 ließ, würde das Ganze etwa 52 rh., ohngefähr 8 Carolin ju fteben tommen. Bu einer zwehten Abichrift tann er sich nicht entichließen und dürft es auch nicht wohl bei den Forderungen des Bibliotheksgeschaftes an feine Beit; auch würde, ba ohnehin nur für die Butunft bor-20 gearbeitet wird, eine fleine Retardation vergonnt fenn.

Möchte unterdessen dieser Abschnitt geneigt aufs genommen und das Weitere nach Befinden beschlossen werden.

Ihrem Heirn Bruder, von dessen Wohlbesinden 25 Herr Graf Reinhard mir das beste Zeugniß gegeben, bitte mich schönstens zu empsehlen; seine frühern Wünsche sind mir nicht aus den Gedanken gekommen und ich hosse, sie nächstens erfüllen zu konnen. Behalten Sie mir ein geneigtes Andenken in Entfernung und Schweigsamkeit. Weimar den 3. Februar 1823.

### 249.

## An C. L. v. Anebel.

Mit herzlichem Dank, theuerster ältester Fre für deine lebhafte und motivirte Theilnahme s den Triumph des Paulus Aemilius, aus Plut übersett. Hier wird ein fürchterliches Gedränge Einbildungskraft vorbengeführt, wie es auf den Bill den Augen dargestellt ist, welche gelegentlich wie zusehen dich gewiß freuen wird. Auch lege Rien neustes Gedicht ben, welches, von Musik begle am 2. Februar sehr gut aufgenommen worden.

über die häuslichen Angelegenheiten melde nächst wenigstens nicht ganz Unbefriedigendes und Aussi liches, indem ich den gegenwärtigen Zustand säm licher Interessenten gar wohl einsehe.

Mit Gruß und Wunsch.

for ever

Weimar den 5. Februar 1823.

250.

Un F. 2B. Riemer.

Benkommende kleine Auffätze wären, wie 1 scheint, noch einmal ernstlich durchzudenken, denn enthalten Stoff der vielfach anregt. Mögen Sie solche durchgeben und Ihre Gedanken daben eröffnen, daß weder zu wenig noch zu viel geschehe.

Sollten Sie das was Sie neulich über den Schriftund Redesthl, welcher lettere Miene, Ton, Gebärde forbert, anstatt daß der erste sich durchaus mit dem Denken vertragen muß, einige Worte schriftlich aussprechen, so würde dieß ein Schmuck des nächsten Stückes werden.

o In Hoffnung baldiger Zusammenkunft. Weimar den 5. Februar 1823. G.

251.

Un C. F. E. Frommann.

[Concept.]

## Em. Wohlgeboren

geneigtes Schreiben erwidere durch die mir zugesgangene Notiz auf folgendem Blatt, woben ich denn 18 auch die dort angegebene kleine Summe hinzufüge. Sollte das Manufcript und die Kupfertaseln zu weiterm Gebrauch verlangt werden, so konnen solche sogleich abgehen.

Schr unangenehm war mich in der Hoffnung getäuscht zu sehen, daß Sie die Kälte glücklich überstanden hätten, da ich selbst soviel Unerfreutiches daben
empfunden und mich mehrmals hin- und widerslüchten
müssen. Erholen wir uns von diesen Unbilden desto

froher in diesen eingetretenen leidlichen Tagen, einen erquicklichen Frühjahr entgegensehend.

Mit den treuften Wünschen.

Weimar den 9. Februar 1823.

### 252.

## Un J. 2B. Döbereiner.

# Ew. Wohlgeboren

haben Serenissimo ein Schreiben von Herrn Thienemann aus Leipzig nebst einem Verzeichnisse isländischer und norwegischer Naturalien übersendet, welches beidet von Höchst Denenselben an mich abgegeben worden mit gnädigster Resolution, daß Höchst Dieselben ge-n neigt wären, einen Theil der Naturalien für das jenaische Kabinett anzuschaffen und zwar von solgenden Rubriken:

| 1) | Säugethiere, | wofür | gefordert | wird | <b>36</b>  | Mthlr. |
|----|--------------|-------|-----------|------|------------|--------|
| 2) | Vögel        |       |           | _    | 186        |        |
| 3) | <b>E</b> ier | -     |           |      | <b>4</b> 0 |        |
| 4) | Pflanzen     |       |           | _    | 30         | _      |
|    |              |       |           |      | 292        | Rthlr. |

Da jedoch Ihro Königliche Hoheit nur die Summe von 150 Rthlr. jächsisch bestimmen, so ersuche ich Dieselben, mit dem Besitzer deshalb Rücksprache zu nehmen, wie allenfalls eine Übereinkunft zu tressen wäre, da Ihro Königliche Hoheit eine sehr gute Mehnung von Herrn Thienemann haben und demfelben gnäbig zugethan sind.

Bey dieser Gelegenheit mich nach Ihrem Wohlbefinden erkundigend und zugleich aufragend, ob vielleicht ein saulenförmiges Eis auch ben diesem Froste sich möchte wiedergefunden haben.

Mich zu geneigtem Andenken bestens empschlend und der neulich lehrreich vergangenen Tage mich mit Bergnügen erinnernd.

ergebenft

Weimar den 9. Februar 1823. 3. W. v. Goethe.

Schreiben und Berzeichniß leg ich wieder ben, weil sie zu näherer Bestimmung des Geschäftes bienen können, erbitte mir aber solche sodann wieder zurück.

253.

An C. E. A. v. Soff.

[Concept.]

15

10

Em. Sochwohlgeboren

übersende, nur allzu spät, die früher angemeldeten Bände, mit dem Wunsch, daß auch Ihnen Unklänge an Erfahrung und Überzeugung daraus hervorgehen mögen.

Das ungleiche Papier, das selbst Entschuldigung bedarf, entschuldige das Verspäten; es war nicht mehr möglich, ein ganz gleiches Exemplar zusammenzusbringen.

Noch eine Retardation meines Schreibens und Sendens darf ich wohl aufrichtig aussprechen: ich wünschte Ihrem höchst willtommenen Werke einiges Einzelne beträftigend zu erwidern; dieß wollte mir nicht sogleich gelingen; nun aber kann ich fagen, daß ben fleißigem und aufmerkfamem Lefen in diesen Winterabenden ich aus der Lethe meiner Bergangenheit recht Erfreuliches zu diesem Zweck herausgefischt habe, worunter ich eine ganz befriedigende Auflösung des Räthseltempels zu Puzzuol, wobon ich » Zeichnung und Erklärung in meinen Papieren fand, wohl zuerst nennen darf. Die Blätter datiren sich: Neapel, Sonnabend den 19. May 1787, also nach meiner Hückkehr von Sicilien; ich ließ bey'm Abdrud meiner Reisebeschreibung diese Stelle weg, weil ich s ein Rupfer dazu nothwendig fand. Die von einem Architekten deshalb entworfene Tafel liegt fcon einige Jahre unter andern Papieren und wäre ohne Ihre Anregung vielleicht verloren gegangen. Es läßt fic die Erscheinung gar wohl örtlich deuten, ohne daß » man das Mittelmeer, seit den Zeiten Diocletians, etliche und drenßig Fuß über sein Niveau ben Puzzuol zu bemühen braucht. Wunderlich genug, daß gewiffe Röpfe solche desperate Erklärungsweisen für gang bequem und natürlich finden. Ich mußte den übrigen # Raum dieses Blatts mit Ausrufungszeichen füllen, wenn ich meine Gesinnungen über die desperaten Erklärungeweisen auszudrücken [verfuchte], womit bald

ganze Reiche erhoben, bald das Meer aufsteigend, bald Continente zum Bersinken verdammt werden; ist mir's doch, als wenn Neptun und Pluto nach Christi Geburt mit einander wetteiserten.

6 Gw. Hochwohlgeboren haben das große Verdienst, diese Thorheiten mit größter Mäßigung zur Sprache zu bringen, und es muß ein jeder Sinnige sür Pflicht halten, sich an Sie anzuschließen. Was ich in meinem neusten Heste zur Wissenschaftslehre hierwüber zu äußern gedenke, sende vorher im Manuscript, um mich einer so werthen Mitwirkung zu erfreuen. Wögen Gw. Hochwohlgeboren auch hierin Anerkennung, Vertrauen und Werthschähung gewahr werden und freundlichst ausnehmen, die ich Tenenselben von seher gewidmet habe.

Weimar ben 9. Februar 1823.

254.

Un Chriftian Debbien.

[Concept.]

#### Em. Wohlgeboren

fende nach eigenem Berlangen das mitgetheilte Manujeript eilig zurück, da es mir unmöglich fallt, in 20 meiner Lage etwas nach Ihren Wünschen zu benirken; deshalb mir nichts ubrig bleibt, als mein Benleid zu bezeuzen und zu hoffen, daß sich Ihnen fonstige Aussichten eröffnen möchten.

Weimar den 14. Februar 1823.



304

Februat

muß und taum ju hoffen wagte. Sagen Sie mit baber bon Ihrem Thun, bon Ihren Aussichten bas hinreichenbe, bamit ich bas Beitere bebente und mich darüber ausspreche. Diehr sag ich nicht, bamit bie bem Bunichenswerthen. > Einleitung nicht b 323.

Beimar ben 3.

A u teper.

Sab ich Ihnen, mein Berthefter, unter ben berschiedenen Sendungen ein Heft griechischer architettonischer Alterthumer zugefandt, fo erbitte mir folche zurück; es gehört dem Oberbaudirector Coudran.

Das Befte wünichend.

Weimar den 3. Februar 1823.

**G**.

248.

Un J. J. D. Schloffer.

[Concept.]

Gibt es eine Zeit des Schweigens, so muß es ja wohl auch billig eine Zeit des Mittheilens geben. Bu Unfang dieses Jahrs dent ich an fo manche 15 Unterlassungssunden des vorigen, ich will sie nicht entichulbigen, aber fage boch foviel, daß ein paar Monate auswarts zugebracht uns in neue Verbindung und Obliegenheit verwickelt, aus benen wir uns im



Berehrend,

unterthänigft

Weimar b. 16. Februar 1823.

3. B. v. Goethe.

257.

1823.

Un J. S. Meger.

Mit freundlichstem Ersuchen, benkommenden trefflichen Aufsatz nochmals durchzugehen und zu prüfen, in wie fern der Abschreiber das Seinige geleistet.

Weimar ben 15. Marg 1823.

**G**.

258.

Un 3. S. Meger.

Herr Soret fündigt mir einen Petersburger Neisenden an, der etwas vom Herrn von Köhler bringt;
zugleich aber lithographische Blätter mit sich führt,
von denen man das Beste sagt. Sie kommen um
is halb 1 lihr zu mir. Vielleicht können Sie sich ein
halb Stundchen abmüßigen; es wäre doch hübsch,
wenn Sie auch diese Arbeiten beurtheilen könnten.

Weimar ben 22, Marg 1823,

(3)

259.

An C. F. Belter.

Erstes Zeugniß erneuten Lebens und Liebens bandbar anhänglich

[Weimar ben 23. März 1823.] 3. W.v. Goe

260.

An F. W. Riemer.

Da bey diesem Bogen ein besonderer Fall tritt, lege ich mein Revisions = Exemplar ben bemerke Folgendes: Auf Seite 31 muß das Wie Erwiederung eingeschaltet werden, wie ich es geschrieben. Damit dieses schicklich geschehen kör thu ich den Vorschlag, auf der vorhergehenden Seite den mit der sechsten Zeile sich abschließen Paragraph mit zwen Gedanken-Strichen zu endig den Unterscheidungsstrich wegzunehmen, den Pa graph: Der Mensch pp um zwen Zeilen höher rücken, mit den zwey ersten Zeilen der 31. Seite h über zu gehen und so Platz für das Wort Erw derung zu gewinnen, welches keine größere Lette braucht als das Wort Probleme auf der 28. Sei Zeile 5 von unten. Wenn Sie als ein typographi Erfahrener diesen Vorschlag billigen, so bitte hi nach zu corrigiren, wo nicht, mir Ihre gefällige Mehnung zu eröffnen.

Das Befte wünfchend.

Weimar ben 28. Plary 1823.

8.

261.

An ben Großbergog Carl Auguft.

Em. Königliche Hoheit

haben wohl schon bernommen, daß unser guter Posselt aus dem Reiche der Lebendigen geschieden ist. Indem wir seinen Berlust betrauern, haben wir auf die Wiederbesehung seiner Stelle zu denken.

Jn dem Berhältnisse, in welchem Höchst Diefelben zu Staatsminister von Lindenau stehen, werden
wohl von demselben die besten Vorschläge und Anleitungen zu erwarten sehn, da wir denn in unserer
Lage vorzüglich einen tüchtigen vorurtheilssrehen
währten.

Was die Anstalt selbst betrifft, so war schon vorläufig Vorsorge getroffen und wird sogleich das weiter Nöthige versügt und angeordnet werden.

unterthänigst

20 Weimar den 31. März 1823.

3. 2B. b. Goethe.

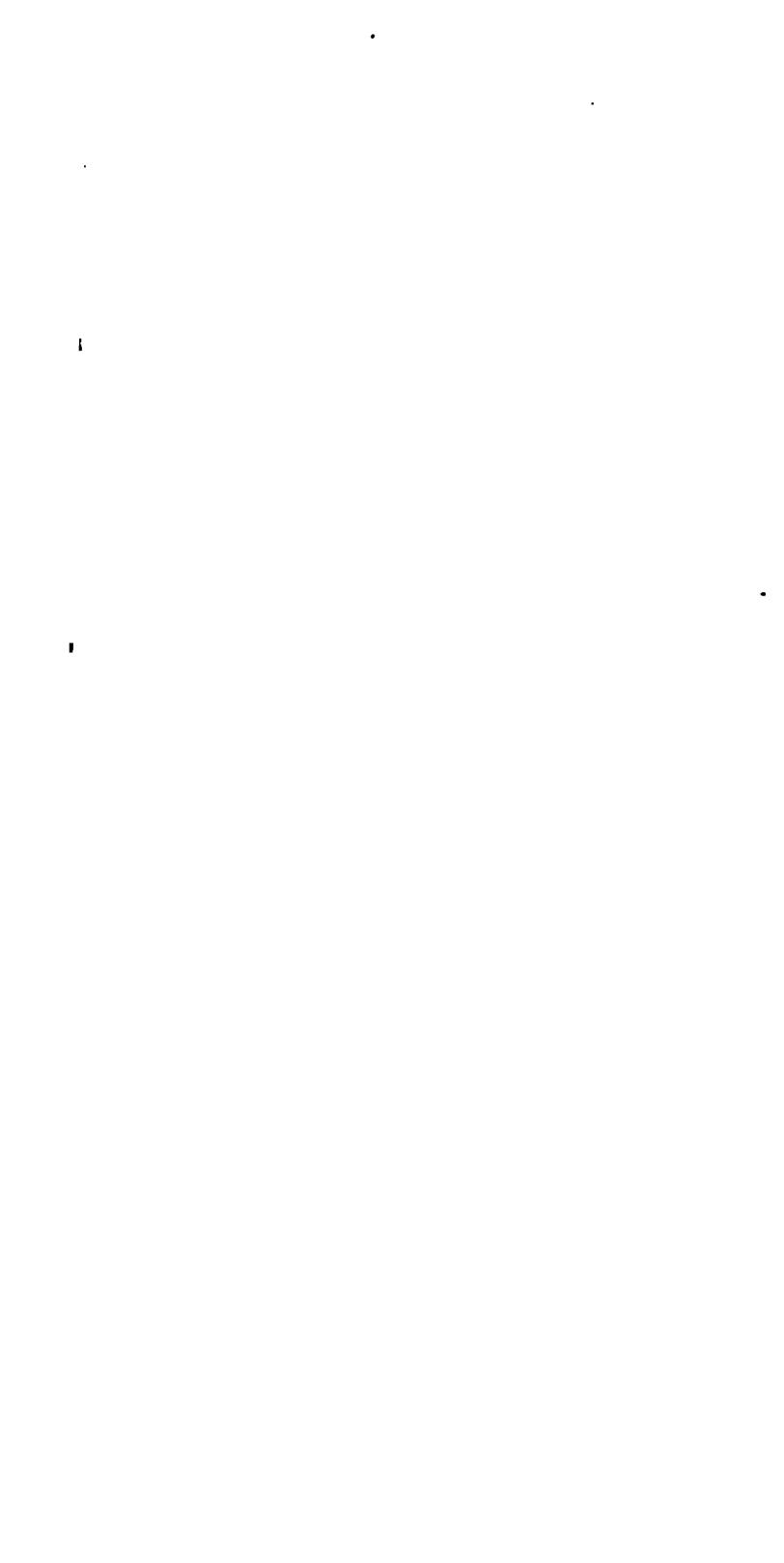

Lesarten.

Ì Tarina a company and a company



Der sechsunddreissigste Band, Goethes Briefe von April 1822 bis Marz 1823 enthaltend, ist mit Benutzung der virhandenen Vorarbeiten von Max Hecker bearbeitet. Als Redactor ist Bernhard Suphan betheiligt.

#### Wiederholt aus den vorigen Bänden:

Briefe von und an Goethe befinden sich, wenn nicht das Gegentheil ausdrücklich bemerkt wird, im Goetheund Schiller-Archiv unter den alphabetisch geordneten Briefen.

Es bedeutet g eigenhandig mit Tinte, g' eigenhändig mit Bleistift, g' eigenhändig mit Röthel, g' eigenhändig mit rother Tinte. In den Handschriften Ausgestrichenes führen die Lesarten in Samabader Keitern an, Lateinischgeschriebenes in Cursicieruck.

\*1. Concept von Johns Hand, Ahg. Br. 1822, 42\* 1, s wäre g aus wär 7 freundliche g üdZ 14 da g über (so) weil 19 Ew. Wohlgeboren g über Sie 30 baben g aR beshalb g über daron 2,7 unmittelbar g üdZ

Vgl. Tageb. VIII, 182, 1—3 1, 2. 3 vgl. 1, 2. 35 d. B. 9 Jageneum war am 9. Januar 1820 gestorben, vgl. 2a XXXII, 240, 18 13 Der Geheime Regierungs- oder Kammerrath C. E. Helbig, vgl. 4 d. B. 16 vgl. Meyers Brief an Helbig vom 18. Februar 1822, G. Jb XXIV, 43 10. 20 Weigels Antwort: 9, 15—4, 8.

Das "Verzeichniss" (vgl. 1, 2, 3) der gewünschten Kupferstiche die Auction fand am 24. April statt, eigenhin lig datirt und unterschrieben, in dem zu 35 d.B. genanuten Fascikel, Bl. 103. 106. Darauf ferner, von Johns Hand:

Einen Catalog mit Preifen mir gegen bie Gebuhr erbittenb

### \*2. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

Vgl. Tageb. VIII, 181, 26 2, 12 Einleitung zu deutsche Gilblas, ... Oder Leben, Wanderungen und Sc sale Johann Christoph Sachse's", womit Goethe seit 18. beschäftigt war (Werke XLII, 1, 88), vgl. XXXIV, 299, XXXV, 291, 22; Tageb. VIII, 183, 24. 25 und in diesem B 35, 19. 95, 22. 23 13. 14 Tageb. VIII, 182, 25. 26 15 vgl. zu 16 vgl. 35, 23.

3. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3237. Johns Hand 3. Gedruckt: Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel Cultusdepartements: "Das Mineralogische Museum zu betr. 1816—24", Bl. 76, woraus zu bemerken: 2, 1s. 19 vo Jahre g aus vom Anfange des vorigen Jahrs an 21 et irgend etwas 3. 1 er] es 9 geäußerter Wünsche g aus uthänigen

Vgl. Tageb. VIII, 183, s. 9 Antwort auf des Adress Briefe vom 22. März (in dem Fascikel des Cultus-Departem "Die wissenschaftlichen Anstalten zu Jena betr. 1819—18 Tit. 2 Nr. 6 Bd. 5 Bl. 59) und vom 1. April, Eing. Br. 1 2, 21 Lenz, am 1. April: Cramer habe zwei Ki Mineralien geschickt, eine für das mineralogische Kabi in Jena, die andere für Goethe, die er zugleich übersen vgl. Tageb. VIII, 182, s. 9. 11. 12. 18. 185, 1. 2. und 6 d 3, 5 Geschenk des Obersten Wilh. Ludw. von Eschw (1777-1855). Generaldirectors der brasilianischen Bergwe (vgl. Werke XXXVI, 213, 16), an den Grossherzog Carl Aug von diesem am 31. März an Goethe übersendet (der Beg) brief in dem zu 5. d. B. genannten Fascikel, Bl. 60. gedruck Briefwechsel II, 200; vgl. zu 175 d. B.); vgl. 3/4. Tageb. V 181, 7. 8. 184, 1-3; Werke XXXVI, 214, 3. 4 9 Lenz k am 22. März über seine bedrängte Lage, über Schule noch von den Kriegsjahren her, die grossen Ausgaben seinen Sohn und die kärgliche Besoldung.

Das Verzeichniss der brasilianischen Stufen (vgl. zu & Beilage zu 3 d. B., Johns Hand, lautet (vgl. zu 3 Nr. 3237a):

Seremssimus werden nachstens nachberzeichnete Mineralien nach Jena bringen, welche auf beffen hochsten Befehl indessen aus melben foll:

(folgt eine Aufzählung von funfzehn Nummern) Weimar b. 3. April 1822.

4. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv 4, 17 g Gedruckt: G.-Jb. 24, 43.

Vgl. Tageb. VIII, 184, 3—5 Zur Sache vgl. I d. B.; Weigels Brief in dem zu 35 d. B. genannten Fasc.kel. Bl. 99. 3, 10 Rudolph, vgl. zu XXXII, 69, 3 4, 5 Carl Christian Heinrich Rost (1742—1798), Kunsthändler in Leipzig.

\*5. Concept von Johns Hand im Fascikel des Cultus-Ministeriums "Von Seremssimo erhaltene, auf em besonderes Geschäft, jedoch nicht immer, bezitgliche Briefe und Notizen 1821. 1822. 1828." Tit. 1. Nr. 9. Bl. 62 5, 1 jedesmal aus jederzeit 5 es mit über ich 6 in — Angelegenheit aus im gegenwärtigen Falle

Vgl. Tageb. VIII, 184, 13—15 Adressat, Professor der Botanik in Halle, hatte in einem Briefe an Carl August vom 18. März 1822 (in demselben Fascikel, Bl. 56) um die Erlaubniss nachgesucht, botanische Werke von der Weimarer B.bliothek zu entleihen, vgl XXXV, Nr 257, und am 1 April von Goethe "ein Verzeichniss der seit einem Jahr dort angeschafften auslandischen botanischen Werke" erbeten in demselben Fascikel, Bl. 61); vgl. 18 d. B.

\*6. Handschrift von Sehreiberhand (wahrscheinlich John) im Besitz von Frau Professor Stammer in Dusseldorf 5, 18, 19 wenig, leichter) weniger leicht 6, 26 g Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg Br 1822, Bl 43b, woraus zu bemerken: 5, 19 Wohlgeboren] pp 13 würde 19 obgleich nach nur [g gestz.] 18, 19 wenig, leichter] weniger leicht g aus weniger leichter 21 Beschorner g aus Beschworner 1—10 mit begleitendem safrigen Urfalf. Tann solgte etwas . . . . anzubieten traue g aus und mit einigen begleitenden sagen Kalksteinen, etwas . . . . anzubieten traue, mußt ich mich begnügen 14 Ilmständen nach Richtungen meinser Bedürsnisse nach Richtungen is bei paach mir 20 beren g üdZ 22, 24 freue mich der Stunde g aus wurde mich der Stunde sreuen

24 gelingt g aus gelänge 26. 27 fehlt mit Ansnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 186, 12. 14 Autwort auf des Adressaten Brief vom 11. März 1822, Eing. Br. 1822, 91, mit Aukündigung seiner beiden mineralogischen Sendungen, vgl. 2, 21. 5, 13 i, 12 vgl. 200, 19. 50. 249, su 5, 21 vgl. XXXIV, 23, 18 Cramer meldet, er set estand versetzt worden und iberzusiedeln 22 Cramer: gedenke Ende Mai na übrigens, dass Dieselben "Mem sehnlichster W. nun bald sinmal wied ebe Geburtsstadt kommen. und wir une aladenu . id der frühere frohen Tage erinnern werden."

Ein Schreiben de cht von Johns Hand vom 10. April 1822 an J. G. Le Benutsung des jenaischen Museums durch den Privatdocenten der Medicin Dr. Huschke betreffend, vgl. zu 371× (Bd. 18), Nr. 3241\*. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 3 d. B. genannten Fascikel des Cultus-Departements, Bl. 80.

'7. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 44 7, 3. 4 berichafft q aus geichafft 6 gewohnte g üdZ

7. 3 Meister Floh. Ein Mahrchen in siehen Abentheuern zweier Freunde. Von E. T. A. Hoffmann. Frankfurt 1822, vgl. Tageb. VIII. 184, 20. Carl Augusts Begieitschreiben, undatirt, in dem zu 5 d.B. genannten Fascikel, Bl. 64, gedruckt: Briefwechsel II. 201 (in diesem Drucke hes: "sey eine Egel sche Satyre": Egel: Persönlichkeit aus "Meister Floh"».

Archivs "Urstier 1821", Bl 22 — 8,6 beides g aus beide — 7—9 fanden nämlich . . . . Imtiese g aus haben nämlich . . . . Imtiese gesinden — 8 khon — Zeit g aus seit langer Zeit schon w des Amtes g aus in (nach buiter) dem Amte — 11 Größenstudestadt — und also g aus als — 13 ausgestellt g aus ausgesuhrt 18. 19 von Frose g all — 22 die untrigen g aus der unfrige 26 als g all — gunge g aus ging — 9,8 wohl durchdachten g all — 3 voraussehen wach gar wohl zu gestr.) — s unfres Jundes g aus diese Junde — auch g üdz. — Neine nach Weil nun aber eine berechnende Vergleichung — 20 vierten g üdz 21 hoffe g über wüntche — 10,1 guten, gutem g aus guten

### Lesarten.

Vgl. Tageb. VIII, 184, 26, 185, 7, 8, 18 8, 5 Ausgegraben bei Frose (Anhalt) und von Körte mit dem Schädel eines voigtländischen Stieres verglichen, vgl. 8, 18, 19 12 vgl. XXXV, 37, 16. 51, 22. 93, 11 15 Als Concept erhalten in demselben Fascikel, Bl. 20 17 Bezogen aus Wien von C. F. A. v. Schreibers, vgl. XXXV, 233, s. 271, 4. 272, 15 9, 10 Die Tabelle. "Vergleichung verschiedener Stier-Schädel" in demselben Fascikel, Bl. 21. Sie enthält nicht nur die Maasse der Stierschädel von Hassleben und von Frose, des ungarischen und des voigtländischen Ochsen, sondern auch Angaben für einen zweiten in Frose gefundenen Kopf; Körte hat sie mit einem Schreiben vom 21. April 1822 (in demselben Fascikel, Bl. 24; vgl. Tageb. VIII, 189, 28, 190, 1) eingesendet. 20 Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie I, 4, 342-352 (Naturw. Schriften VIII, 233-243); vgl. zu 20, 4 45, 19; Tageb. VIII, 203, 15, 16; weiteres zur Sache 67 d. B.; Werke XXXVI, 217, 24 24. 26 vgl. zu 110, 15. 16.

\*9. Handschrift von John im Fascikel des Cultus-Departements Geheime Staats-Canzley Acta. Die sämtl. unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst betr. Vol. I. 1816-1847" (Tit. 1 Nr. 7 Bd, 1), Bl. 187 18, 3, 10 g Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 43,44 genannten Fascikel des Cultus-Departements, Bl. 3, woraus zu bemerken: 10, 4 fehlt 10 fabe 11 Berrüttung und g aus ber baburch entstandenen 11, 2 Schränten nach Saup 3 fachfischen nach eigentlich 19 eigene) eigne g\* aus besondere 16 hieruber g aus hier 16 nachher g üdZ 19 hierin aus hierinnen warum g für daß so nicht g" tidZ so find g" udZ vi neue g' aus jene neuen 28 eingerichtet nach vorläufig 12, 3. 3 ba — und g a-s demjenigen — modite ga 4 wird ga aus ift s geziemen nach wohl in finbet aus fühlt in aber g ūdZ 15 jedoch g für aber 21 es - belaufen g aus welches fich immer auf 100 rh. mochte belaufen haben Dierauf g aus und worauf so hat - nun g tidZ 24, 25 gu - lagt g' und g aus auf eine Entichadigung berechtigt 13, 3 mag go nus möchte s-11 fehlt mit Ausnahme des Datume

- Vgl. Tageb. VIII, 184, 16. 17. 185, 8—10. 21. 22 und 10 d. R. 10, 12 Gottlieb Ephraim Herrmann (1727—1815), vgl. Nr. 6999 (Bd. 25) 11, 26 vgl. Tageb. VIII, 177, 13 12, 1 Der Bericht von Vulpius vom 20. März in dem zu 43/44 d. B. genannten Fascikel, Bl. 5 6 vgl. 45, 5 Des Grossherzogs Entscheidung vgl. Tageb. VIII, 191, 12. 13; ferner zur Sache 45, 1. 46, 16. 15. 53, 22.
- \*10. Handschrift, eigenhändig, in dem zu 9 d. B. genannten Fascikel, Bl. 136

13, 13. 14 9 d. B.

- \*11. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 46 14, 7.4 geschähe g aus geschehe 19 ersuche g über bitte 20. 21 und sollte aR 22 allerseits aR für und die theuren Ihrigen 27 Ben sehlt 15, 3 bitte nach gedensten
- Adressat (1788 1825), Vgl. Tageb. VIII, 185, 19. 20 Canonicus des Prämonstratenserstiftes Tepl, war Brunneninspector in Marienbad, vgl. G.-Jb. IV, 176 14, 6 Grad kündigt die Ausführung des Auftrages in seiner Antwort vom 20. April an, Eing. Br. 1822, 108 11 Carl Kaspar Reitenberger, Abt des Stiftes Tepl; vgl. zu 88, 1 16 12 d. R. 19 vgl. XXXV, 43, 27 und zu 39 d. B.; Gradl am 20. April: er habe die Empfehlungen an Reitenberger und Frau v. Brösigke ausgerichtet, "welche höflichst danken, und sich nebst allen Marienbadern herzlich freuen, wenn uns Euer Excellenz in diesem Sommer wieder mit Ihrer Gegenwart beehren werden" 24 vgl. Tageb. VIII, 187, 23. 24. 217, 12.
- 12. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Zauper, Studien über Goethe II, 223, und vorher genauer (vgl. Lambel, Goethe-Reliquien aus Böhmen, "Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen", XIX. Jahrgang, 1880, Nr. III S. 178 Anmerkung) in Johann Schickhs "Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode" 1834, Nr. 66 15, 20 bes fehlt in den Drucken. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 47, woraus zu bemerken: 15, 11 Sie nach meine 14 und güdZ 16 Ihnen nach ich 16, 5 jur nach cher [g gestr.] 7 ein] auf ein
- Vgl. 14, 16; Tageb. VIII, 185, 20. 21 15, 6 Mit einem vom 20. März 1822 datirten Begleitbrief hatte Zauper seine

in aphoristischer Form gehaltenen "Studien", die Goethe am 23. August 1821 hands hriftlich kennen gelernt hatte (vgl. XXXV, Nr. 51; Tageb. VIII, 95, 150, als gedrucktes Buch übersendet 17 Zauper spricht ausführlich von Pustkuchens "Wanderjahren" 20 vgl. 16, 23, 25, 31, 22, 26, 15 21, 22 "Campagne in Frankreich 1792", seit October 1819 in Arbeit (vgl. 2u XXXII, 152, 67), vgl. 17, 13 19, 19, 26, 11, 36, 19, 38, 14, 51, 11, 54, 9, 58, 30, 59, 2, 15, 66, 22, 71, 21, 110, 5, 111, 18, 19, 141, 5, 170, 2, 814, 1(?) 23, 24 vgl. 20, 4 16, 4 In seiner Antwort vom 5. Mai erbittet sich Zauper eine Reihe Goethischer Werke; vgl. Tageb VIII, 209, 19 7 Steinhauser, Präfect des Gymnasiums zu Pilsen, vgl. 20 88, 16.

13. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 18, a g Gedruckt: Boisserée II. 328 Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br 1822, 45, woraus zu bemerken: 16, 19 bleibt nach hat 17, 22 Schreiben nach Ind[em?] 18,4—4 fehlt mit Ausnahme des Datums 1—19, 11 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 186, 13, 13 16, 11 Die Bearbeitung der "Legende der heiligen drey Könige" von Schwab, die der Verleger verspätet hatte (vgl. XXXV, 286, 19; Tageb VIII, 319, Werke XLI, 1, 358); für die Aushängebogen dankt Goethe schon am 1. Nov. 1821 (vgl. XXXV, 175, s) "Silbergabe". vgl. XXXIV, 205, 21. XXXV, 236, 16 13 Thaler der Insurgenten von Chili, am 7. Mai 1821 von Boisserée angeboten, im Brief vom 24. Mai von Goethe angenommen (vgl XXXIV, 257, 21, Boisserée II, 308); vgl. 50, 15, 109, 1 23 Werke XLI, 1, 360, 24-28 17.1 .Kunst und Alterthum\* II, 2, 171 (Werke XLI, 1, 179; vgl. XXXV, 175, 16 17 9 vgl. Tageb VIII, 172, 7 13 , Campagne in Frankreich\*, vgl, zu 15, 21, 22 18, 7-19, 11 vgl XXXV, 296, 19; die biographischen Daten über Cavallini (18, 18-19, 11) stammen von Meyer, dessen Niederschrift in einem Umschlag: "Pietro Cavallini" (bei den Aufzeichnungen "Fremd Biographisches") vorliegt; derselbe Umschlag enthalt die Anfrage noch einmal und Boisserées Erwiderung vom 29. April (Boisserée II, 331) in Abschrift.

\*14. Zettel von Johns Hand, im Besitz des verstorbenen Oberstleutnants Dr. Max Jähns, Berlin, 1899 zur Collation an's Archiv gesandt Vgl. Tageb. VIII, 186, 20. 21 19, 12 Eine Quittung der Cröker'schen Buchhandlung 14 Er hatte den Arm gebrochen, vgl Tageb. VIII, 190, 18, 19 16 vgl. 25, 21, 12.

\*15. Handschrift von Schreiberhand, im Besitz von
Joseph Baer und Co., Frankfurt (Antiquarischer Anzeiger 468
Nr. 4011) 20, 16, 11 5 pazu ein Concept von
Johns Hand, Abg. Br. 1 praus zu bemerken: 20, 1
Shrer Aufmertsamteit ab belt mit Ausnahme des
Datums

19, 19 Der "Campa" eingetroffen, Tageb. VI Heft, vgl. 9, 20, 15, 23, 24, 60, 4, 64, 13, 69, 3, 117, 34 zu 110, 15, 16 5 vgl. Tage

1 15, 21. 22), am 18. April 10, 4 Ersten Bandes viertes 81, 16. 86, 26. 45, 19. 55, 14. adung vgl. su 69, 2; such 87, 20—22 2. 8 "Schema

zu einem Aufsatze die Pflanzenkultur im Grossherzogthum Weimar darzustellen\*, Morphologie I, 4, 320—328 (Naturw. Schriften VI, 228), vgl. zu XXXII, 172, 2, 10; Tageb VIII, 186, 24, 2

\*16. Vgl. zu 6330 (Bd. 23). Johns Hand 21, 9 g Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 27 d. B. genannten Fascikel. Bl 80, woraus zu bemerken: 20, 24—21, 1 der — bedenfliche  $q^4$  aR für dieser 21, 9, 10 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb VIII, 187, 14—16 20, 19—24 Erste Erwahnung der Vorarbeiten zur Ausgabe letzter Haud, vgl. 57, 24, 65, 6, 7, 73, 1/2, 141, 25, 159, 8, 18—21, 173, 28, 227, 6, 7, 231, 20, 276 25, 284, 20, 21, 297, 2—5, 303, 1. Cottas Antwort vom 26, April 1822, 11 dem zu 27 d. B. genannten Fascikel, Bl. 85

Die Abrechnung (vgl. 20, 10), von Cotta nach seinem Briefe vom 26. April für richtig befunden, hegt vor in eigenhändiger Aufzeichnung in dem zu 27 d B. genannten Fascikel. Bl. 31.

## Don Cottaifde Budhanblung in Stuttgarb

|       | ill will                                        | τή   | gτ   |       | <b></b>                        | τģ   | ĝ1 |
|-------|-------------------------------------------------|------|------|-------|--------------------------------|------|----|
| 1894. |                                                 |      |      | L891, | Durch Die Fregtide Banbl.      |      | Г  |
| 311.  |                                                 |      |      | Jul.  | ward ote Greditate Danoi.      |      |    |
| 6     | Laut Schreiben bes D.<br>b. Cotta nach Abichluß | 4    | 4    | 15.   | Un Mufitus Beters              | 300  |    |
| eod.  | Runft und Alterihum 272. 2                      | 500  | -    | _     | Durch bie Boft                 | 200  |    |
| Dec.  |                                                 |      |      | Dec,  |                                |      |    |
| 15,   | An Cachie ! Begl, Mo, 1                         | 100  | Here | 11    | Mn Dbr. v. Synder              | 200  | Ì  |
| 35.   | Runft und Miterthum FIZ 3                       | 500  | -    | and.  | Un Rath Lubefus                | 400  |    |
|       |                                                 |      |      | 17.   | An Weigel                      | 100  |    |
|       |                                                 |      |      | 1829. |                                |      |    |
|       |                                                 |      |      | augr9 |                                |      |    |
|       |                                                 |      |      | 1     | Un Sone, Elfan                 | 700  | l  |
| Cpr.  |                                                 |      |      | Mpr.  |                                |      | l  |
| 15    | Nus meinem Reben<br>11. Abich, 3 Th.            | 2000 | _    | 15    | An Bang, Glfan                 | 1300 |    |
| end.  | Morphologie pp<br>1, Banbel 4. Deft             | 400  | _    | _     | An Rath Qubefus                | 500  |    |
|       | Un Sachie I. Bent, Ro. 2.                       | 100  | 1_{  |       | tlnmitte(bor                   |      |    |
| I     |                                                 |      |      | Jan   |                                |      |    |
|       |                                                 |      |      | 16    | g. Geheime R. Willemer f. 90:- |      |    |
|       |                                                 |      |      | Märe  |                                |      |    |
|       |                                                 |      |      | 8     | Un Dr. Bolfferee 9: 18.        |      |    |
| }     |                                                 |      |      | 22.   | Mn Dr. Schloffer 50:-          |      |    |
| ]     |                                                 |      |      | aod.  | An Bittm. Welg 2: 3            |      |    |
|       |                                                 |      |      |       | fl. 6d. 161:91                 | 64   |    |
|       | rh                                              | 4104 | 4    |       | rh                             | 3684 | 3  |
|       |                                                 | 3684 | 3    |       |                                |      |    |
| - 1   |                                                 | 420  | 1    |       |                                |      |    |

23. b. 19 Apr. 1822.

3. 2B. v. Goethe.

- 17. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Frankfurd Zeitung 12. August 1906. Hier nach dem Concept von Joh Hand, Abg. Br. 1822, 58 21,18 mir nach Sie [g gestr.]
- Vgl. Tageb. VIII, 187, 16. 17 Hermann [nicht: Christi Friedrich] v. Staff, Major in Erfurt (vgl. XXXV, Nr. 25 hatte am 12. April 1822 (Eing. Br. 1822, 101) neapolitanist aquarellirte Kupferstiche an Goethe geschickt (vgl. Tag VIII, 185, 12. 13), die dieser zurücksendet.
- 18. Handschrift von John in dem zu 5 d. B. genannt Fascikel, Bl. 71 22, 25 g Gedruckt: Briefwechsel II, 2
- Vgl. Tageb. VIII, 188, 5—7 22, 3 vgl. zu 5 d. B. 6 leinem vom 18. April datirten Briefe, in demselben Fascil Bl. 70 9 Auf dem Rande von 18 die Notiz (Johns Hand von Serenissimo authorifirte Berzeichniß ist an Sefr. Aringu weiterer Besorgung übergeben worden. 16 vgl. Tageb. Vl. 186, 7.8.
- 19. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Carus, "Brie über Landschaftsmalerei, geschrieben in den Jahren 1815 1824. Zuvor ein Brief von Goethe als Einleitung. Leips 1831. S. VII; sodann in der zweiten Auflage dieses Werl ("Briefe ... geschrieben in den Jahren 1815—1835"), Leips 1835, S. VII; endlich in Carus, "Göthe. Zu dessen nähere Verständniss" Leipzig 1843, S. 17. Unserem Texte liegt d Abdruck in der zweiten Auflage der "Briefe" zu Grunde. Da ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 48, woraus bemerken: 23, 5 das — jelbst g aR für daß sich 6. 7 wo fahrteten . . . . Erscheinung g aus find . . . . Erscheinung gewo fahrtet 8.9 eigneten — zu g aus haben sämmtlich mit Behag und Zufriedenheit das Ihrige fich davon zugeeignet 16—18 und aufschließen aR 19 nun nun aber 20 Gebilb g aR für B 24, 1 ungeachtet g aus ohngeachtet 1. 2 in — Druckerstock g a hoffendes g über erscheinendes 8 beschwichtige g a 9 neuste 11. 12 fehlt mit Ausnahme d beschwichtigen Datums 12 20] 17
- Vgl. Tageb. VIII. 188, 8—10 23, 2 Vier von Cargemalte Landschaften, angekündigt in einem Briefe von 5. Februar 1822 (im Fascikel: "Correspondenz mit Car 1821", Bl. 3), deren Ankunft Goethe in einem Briefe En

Februar bestätigt hatte (XXXV, Nr. 238); besprochen von Meyer , Kunet und Alterthum\* IV, 1, 48, vgl 29, 19 55, 9 293, 19 3 Manuscript der "Briefe über Landschaftsmalerei", am 5 Februar übersendet, vgl. XXXV, 235, s. 275, 2 und hier 24, 1 Carus hatte am 5. Februar eine Selbstanzeige seines Werkes . Von den Ur-Theilen des Schalen- und Knochen-Gerüstes" (abgedruckt: Morphologie I, 4, 338) e.ngeschickt vgl. XXXV, 234, 24, daber zwei figurliche Darstellungen: "Urwirbel", Ende Februar sendet Goethe eine Nachzeichnung derselben mit Bitte um genaue Durchsicht zweeks Reproduction durch Holzschnitt; Rücksendung durch Carus am 7. März (Fascikel "Correspondenz mit Carus. 1821" Bl. 9); aus einem ihm mitgetheilten Abdruck des Holzschnittes erkennt Carus sodann sin Versehen des Holzschneiders, das er am 30 März richtig stellt (in demselben Fascikel, Bl. 6.; vgl. 55, is. Die Figuren mit der Carus'schen Correctur "Zu bemerken": Morphologie I, 4, 340 56, 1, 168, 8. 9. 294, 2 9 vgl. zu 20, 4.

20. Handschrift, eigenhändig, im Besitz des Freiherrn Karl von Gersdorff, Ostrichen bei Seidenberg. 1886 dem Archiv zur Benutzung eingesendet. Gedrackt: G.- Jb. XIII, 99 Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg Br, 1822, 50, woraus zu bemerken: 24, 15 darin g aus darinnen 18 dem g aus ben 21 Bermittelung 24 bon - Werthe] erhöhten Werth Erzelleng g über Sie 1. 2 berbindlichsten g über aufrichtigen 2 die fo] biefe fo hochft bem g aft für meinem wunicht g aus Gludwunich 7 das bavon das 6 bavon fehlt 10 in - Rabe mir bier in eine nach nud g gestr ] is aufrichtig] und anfrichtig 14. 15 fehlt Dazu ferner em alteres Concept von derselben Hand, Abg Br. 1822, 51, woraus zu bemerken: 24, 14 16 bie - verliehen) die schonen Frühlingstage burch eine bebeutenbe bedeutenbe g aber hobe! Geiftesgabe hochft erfreulich werben laffen, wofur ich um fo lebhaftern Dant abftatte ale ich mer bemnachft bie gludlichiten Folgen davon verfprechen barf [wofur - barf g' für und um fo mehr als ich mir bemnachft bie gludlichiten Folgen bavon veriprechen barf dieses g! für und ich verspreche mir demnächst die gludlichsten Folgen bavon] all für einige fehr gludliche und folgereiche Cage erreicht 17 muff gefteben g' aus geftibe gern Copholles g' bdZ 19 letteren 20 abgehalten] gehindert nicht längst nicht zu - wuffte] naben 21-24 läfft -- Werthe] tritt er durch Ihre Bermittelung auf einmal wieder [darnach gi gestr.: fo nahe] an mich heran, in vaterlandischer Sprache ohne Anftog sohne Anftog g. adZ] fogleich faglich und geniegbar, bag mir bie wohlbefonnte Erfcheinung zugleich neu v ht und als fonft und immet ericheinen tonnte. von gleichem, ja von e Empfangen - Erzelleng 1. 2 berbindlichften] aufrichtigsten a bie --- ! h so höchft schähenswerthe Leich meinen Glüchwunich 2. 3 mit — Gtückwurt 3 bermickelten] und bert n gt aus einen beiterer] folcher g1 aus folchen 1 pt über auf swelcher gr rifth gi über wehl T jeht] aR für und der fich] jegt davon gültigste g on fehit # 14 nach und das Meinfige Wohlwomen ollen empfehlenb to in gegonnt) mir bier zu verweilen bestimmt 10. in angelegentlichft empfehlend fehlt in eine geneigte] und auch fpaterbin die 11. 12 für die g! über der 12 fpaterhin fehlt wunschen] wohl

wünschen 13—15 fehlt
Vgl. Tageb. VIII. 188, 14. 15 Antwort auf des Adressaten
Brief vom 16. April 1822 (Eing. Br. 1822, 104; nach dem
Concept gedruckt: G.-Jb. XIII, 98), mit dem er eine eigene
Übersetzung des "Philoktet" von Sophokles, als Manuscript
gedruckt, übersendet hatte, vgl. Tageb. VIII, 186, 15. 319

21. Vgl. zu 4318 Bd. 15.. Schreiberhand 26, 27 g Gedruckt: Briefwechsel mit F. Rochlitz S. 256. Dazu ein Concept von Johns Hand, Aby Br. 1822, 49, woraus zu bemerken. 25, 17, 18 treulich: liebevoll g aus treulich und liebevoll 18 reiner g über treundlicher 20 Geschichts: Epoche g aus Geschichte 24 welche Sie g aus wenn wir sie vorhergeht 24 suche g aus sich Ihren g aus ihrem 26, 2 einer nach obngefähr [g gestr.] 3—10 Ihre — erhalten aus Gegen Ihre treffliche mir wohlbefannte Schilderung jener Leipziger Unglückstage erhalten Sie 8 Talentes 10 bagegen g üdZ 16 aneignen] angeeignet [g über ausgemecht] 17 sehr. Der g aus sehr; denn der 21 Ist g über Keinen Sie 2. zu - gelangt g aR 25—28 sehlt mit Ausnahme des Patums 28 22] 21

Vgl Tageb. VIII, 188, 11, 12 25, 16 Mit einem Schreiben vom 16. April 1822 (gedruckt: Briefwechsel S. 253) hatte

Rochlitz die zweite Lieferung der "Auswahl des Besten ausseinen samtlichen Schriften". Bd. 4 6. übersendet (vgl. Tageb. VIII, 319; ferner zu XXXI, 271, 15. XXXIV, 132, 13. 293, 10) 20 "Brutus" in Bd. 4, vgl. Tageb. VIII, 187, 1. 27, 121 vgl. 19, 16; "Konst und Alterthum" III, 3, 156 vgl. zu 15, 20) 26, 4 "Tage der Gefahr" in Bd. 6, vgl. Tageb VIII, 187, 19, 20 11 vgl. zu 15, 21, 22 15 vgl. zu 15, 20 16 Rochlitz spricht sich begeistert über die Aufsätze "Wilhelm Tischbeuns Idyllen" und "Die Tochter der Luft" aus 21 vgl. "Kunst und Alterthum" III, 3, 170, 171 (Werke XLI, 1, 368, 369, 370).

\*22. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

27, 1 Auszug mut "Zur Morphologie. 1. Heft" von Wilhelm v. Schütz, von Goethe mitgetheilt in "Morphologie" 1, 4, 305—314 (Naturw Schriften VI, 206—215), vgl. zu 20, 4 Tageb. VIII, 188, 15, 16, 18, 19; für Heft 2 vgl. 178, 14, 15 6 vgl. Tageb. VIII, 190, 12—14.

\*23. Concept von Kräuters Hand in dem Fascikel des G.Sch.-Archiva , Acta D.e alt-deutsche silberne Schaale betr. 1820 , Bl. 52 b

Vgl. Tageb. VIII, 189, 31. 24 27, 5 vgl. 20 29, 34; Tageb. VIII, 188, 24—26 (statt Compter. lies daselbst: Compters); Wellers Begleitschreiben vom 20. April in demselben Fascikel, Bl. 51.

24. Vgl. zu 8019 (Bd. 29). Kräuters Hand 29, 21 g Gedruckt: Carus, Göthe. Zu dessen näherem Verständniss. S. 18. Dazu ein Concept von J. H. Meyers Hand Meyer an Goethe, alph.; vgl. Tageb. VIII, 188, 2—4): "Vorschlag dessen was in Beziehung auf F. Preller an H.... Carus zu schreiben seyn möchte." Es folgt dann 28, 2—29, 17, und von Kräuters Hand 29, 18—20; für 28, 2—29, 17 ist dabei zu bemerken: 28, 22 ober] ober auch 29, 3 vorzüglich] vornehmlich 11 in briben] über benbes 28, 3—8. 29, 21. 22 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 189, 24. 25. 190, 25. 26; ein Bericht Prellers vom 17. Mai 1822 an Goethe über seine Aufnahme Eing. Br. 1822, 135; Carus am 12. Juni 1822 (im Fascikel: "Correspondenz mit Carus. 1821", Bl 11): "Herr Preller zeichnet jetzt in Nebenstunden Thierköpfe und Thierskelette, welches ich rücksichtlich der Thiermalerey ihm empfohles hatte. Er zeigt viel Liebe und Eifer 29, 18 vgl. zu 23, 2 19 vgl. zu 23, 3.

25. Concept von Kräuters Hand in dem zu 23 d. R. genannten Fascikel, Bl. 52 80,14 fceint g für ift Gedruckt: G.-Jb. XXI, 82

Vgl. Tageb. VIII, 190, 5—7

29, 24 Collation der jenaischen Handschrift des Otto von Freisingen; vgl. zu XXXV, 288, 2 und hier 27, 8

80, 12. 13 Schlosser am 30. April (in demselben Fascikel, Bl. 49): die Collation sei genau, aber zu elegant, bei Angabe der Lesarten brauche nur dann die alterthümliche Form der Buchstaben nachgeahmt zu werden, wenn über die Bedeutung Zweifel obwalte; den Brief Schlossers hat Goethe an Weller geschickt, wie aus einer Notiz (Kräuters Hand) am Schlusse des Schlosser'schen Briefes hervorgeht (vgl. zu 84, 17):

Hiernach ist das Nothige sogleich burch Dr. Weller an Complex gelangt; welcher denn auch auf diese Weise schweller vorwörts kommt.

W. b. 8n May 1822.

G.

Vgl. 34, 19 und 248 d. B.

\*26. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1822, 53

Vgl. Tageb. VIII, 190, 7—9 30, 19 Voss am 20. April 1822 (gedruckt: G.-Jb. V, 89; vgl. Tageb. VIII, 190, 1—3):
"Mein Vater giebt mir einen Auftrag an Sie auf seinem Krankenbette, ... Vor 18 Jahren etwa gab er Ihnen ein Exemplar der mythol. Briefe voll Randbemerkungen, abgeschrieben aus den Zusäzen in seinem eigenen Exemplare und aus losen Blättern. Von lezteren sind mehrere verloren gegangen. Da nun die myth. Briefe von Neuem gedruckt werden sollen, wünscht mein Vater jenes Exemplar zurück, und bittet Sie herzlich darum. Der Wunsch, auf die Weise wieder zum Besiz seiner vollständigen Zusäze zu gelangen, mischt sich gar in seine Krankenträume." 31, 1 Voss berichtet u. a. über seine Shakespeare-Übersetzung.

\*27. Concept von Johns Hand im Fascikel des G.-Sch-Archivs "Correspondenz mit Herrn von Cotta und Herrn Frommann. 1821. 1822 bis zu Ende", Bl. 82 31, 9 Ser-

abredung q aus Berabredungen in Bemerkungen - Blattes g aus demfelben vorgelegte Bemerkungen 32, 6 Zwischenraum q aus Raum 9 ift fehlt

Vgl. Tageb. Vill, 190, 22, 25 31, 10 vgl. 20 20, c. 27, 1 13 Nenn Bogen hatte bereits das Heft .Zur Naturwissenschaft\* in Anspruch genommen.

28. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Neuer Nekrolog der Deutschen 1846, I, 285; danach Strehlke II, 388 33, a genauerm 9 Unterschrift und Datum sind im Drucke nicht angegeben Dazu ein Concept von Kräuters Hand Abg Br. 1822, 54, wordus zu bemerken: 32, is eigner gaR is Gegenstandes] Gegenstands gaus Gegenstand 25 werde g für mitd 38, a einen] einem a sehlt

Vgl. Tageb. VIII, 191, 11 82, 14 Eine für Goethe eigens illummirte Lithographie. "Gemalde der organischen Natur, in ihrer Verbreitung auf der Erde", von Wilbrand und Ritgen, übersendet mit einem vom 12 April 1822 datirten Begleitschreiben Eing. Br. 1822, 106), vgl. Tageb. VIII, 188, 28 -28, von Goethe besprochen Morphologie I, 4, 353; II, 1, 63 (Naturw Schriften VII, 101), vgl. Naturw Schriften XII, 85, 14, Werke XXXVI, 215, 1, 2; Tageb. VIII, 189, 3, 7, 193, 20, 24, 194, 15 19 Die Lithographie war Goethe, Alexander v. Humboldt und Blumenbach gewidnist 33, 1 Ferdinand August Ritgen 1787 - 1867). Professor der Chirurgie in Giessen 4 Den Lithographen J. Paringer Wilbrands und Ritgens Dankbrief vom 21. Juni, Eing. Br. 1822, 165.

In den Eing Br. 1822, 116 findet sich von Johns Hand folgende Notiz für August von Goethe, der am 1 Mai nach Jena gegangen war (vgl. Tageb, VIII, 191, 17, 18, 13, 24).

Sage dem Brieffteller, ober laß es ihm durch Farber wiffen, daß ich feinen Antrag annahme und er mich unter die Gevattern im Arrchbuche einschreiben laffen moge.

Weimar b. 1. Day 1822.

Bezieht sich auf das Gesuch des J. C. W. Schwabe, eines Angestellten in der Wesselnöft'schen Druckerei, vom 25 April (Eing Br 1822, 115). Goethe möge bei seinem Sohne Wolfgung Friedrich Wilhelm Pathenstelle übernehmen. Schwabes Dank, 21. Mai, Eing. Br. 1822, 133.

Ein Concept der Oberaufsicht von Johns Hand an J. M. Färber vom 1. Mai 1822, den Ankauf einer der Veterinärschule benachbarten Scheune betreffend, in dem su 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 70<sup>b</sup>.

Eine Bescheinigung Goethes vom 1. Mai über 150 rh., die der Erbgrossherzog Carl Friedrich für die jenaischen Anstalten gespendet, in dem zu 32/8 d. B. genannten Fascikel (Tit. 2 Nr. 10 Bd. 3), Bl. 35.

\*29. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1822, 52 b 38, 12. 13 hinzufügen zu können g aus hinzuzufügen

Vgl. Tageb. VIII, 193, 28. 194, 1 83, 10 Mit einem vom 3. Mai 1822 datirten Begleitschreiben (Eing. Br. 1822, 124) hatte Hagen, Verfasser von "Olfried und Lisena" (vgl. zu XXXIII, 214, 20), damals in Dresden, einen "dramatischen Versuch" eingeschickt 34, 7 Hagen: "Wie sehr wünschte ich meine kleinen poetischen Arbeiten Ew. Excellenz [gedruckt] übersenden zu können, unter denen manche erzählende Gedichte vielleicht den Foderungen der Kritik am ersten entsprechen würden." Hagens Antwort vom 27. Juni 1822 (alph.).

Hier folgt das Concept eines Briefes, den Kräuter in Goethes Namen an einen Bürger in Trebnitz, Christian Heinrich Richter mit Namen, geschrieben hat (Abg. Br. 1822, 53b):

Herrn C. H. Richter Bürger zu Trebnit wird im Rahmen Ihro Excellenz des Herrn Staatsministers von Goethe hiedurch vermeldet, daß die erinnerte Sendung seiner Zeit richtig angekommen, allein wegen häusiger Geschäfte und Abwesenheiten nicht genugsam beachtet werden können.

Bermuthlich finden sich die sämmtlichen Theile berselben noch in Jena, wo sie, bei dem nächsten Aufenthalt Ihro Excellenz das selbst, aufgesucht und getreulich übersendet werden sollen.

Das Beste wünschend

Weimar b. 7. May 1822.

Th. Arauter.

10

Vgl. Tageb. VIII, 194, 1. 2. 200, 28. Adressat hatte am 28. August 1820 eine Menge werthloser Bücher, Manuscripte, Zeichnungen an Goethe geschickt und am 28. März 1822 sich nach dem Schicksal seiner Sendung erkundigt (Eing. Br. 1822, 120).

30. Handschrift von Johns Hand im Besitz des verstorbenen Oberstleutnants Max Jähns in Berlin, der sie 18.9 an das Archiv gesandt hatte. 34, 12 Herrn — funftighin aus funftighin Herrn Prof. Gulbenapfel Gedruckt: Westermann's Rustrirte Deutsche Monatshefte. Vierzigster Band. 1876. S. 259.

Vgl. Tageb. VllI, 194, 7. 8 34, 11 vgl. Tageb. VllI, 193, 10. 11 17 Weller hatte am 7. Mai (in dem zu 23 d. B. genannten Fascikel, Bl 48) den ihm mitgetheilten Brief Schlossers zurückgeschickt (vgl. zu 29, 12, 131 19 vgl. zu 29, 24, 30, 12, 13, 305, 3; über den nur noch kurzen Fortgang der Arbeit siehe Werke XXXVI, 163, 16—164, 1 35, 1, 2 d'Altons Naturgeschichte des Pferdes\*, vgl. Tageb. VllI, 191, 7—10. 15, 16, 192, 20, 21; Werke XXXVI, 217, 21; Wellers Bericht über das Einbinden in seinem Briefe vom 7. Mai.

81. Handschrift, Schreiberhand, in der Universitätsbibliothek Rostock. Gedruckt: Weimarer Sonntagsblatt. Nr. 25. 21. Juni 1857. Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br 1822, 54<sup>b</sup>, woraus zu bemerken: 35, 8 Botjchaft g aR für Nachricht 9. 10 gerade bielmehr] bielmehr gerade 12 und — Zufall! John aR nachgetragen 13 darbietet] aubietet 27 kein Absatz 36, 7, 8 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb, VIII, 194, 20—22 85, 7 Nachricht von dem plötzlichen Tode des Cammerherrn A. C. v. Preen, den auf dem Felde der Schlag getroffen 19 "Der deutsche Gilblas" (vgl. Tageb. VIII, 191, 16, 17) mit Goethes Vorwort, vgl. zu 2, 12 20 vgl. XXXIV, 7, 7 22 vgl. 2, 16 Boths Antwort vom 22. December, Eing. Br. 1823, 8.

82. Concept von Kräutere Hand, Abg. Br. 1822, 546
36, 9 Sochwohlgeboren] p 14 Entschuldigen und g aR

Vgl. Tageb. VIII, 195, 1—3 Adressat, Carl, Freiherr v. Lyncker, auf Fluhrstedt und Kötschau, war Oberst und Landrath; vgl. 100, 12.

Ein Concept der Oberaufsicht an Joh. Friedr. Fuchs vom 10. Mai 1822, den Ankauf von Präparatengläsern für das anatomische Kabinett in Jena betreffend, in dem Fascikel des Cultusdepartements "Das anatomische Museum zu Jena betr. 1805—1823", Tit. 6 Nr. 2.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 10. Mai 1822 in derselben Angelegenheit an den Rentamtmann J. C. A. Müller in demselben Fascikel.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 10. Mai 1822, Augusta Hand, an den Rentamtmann J. C. A. Müller, den Rest der Kaufsumme für das Starkische Kabinett betreffend, in dem Fascikel des Cultusdepartements "Etat und Rechnung der Jenaischen Museen betr. Vol. III. 1821—1826", Tit. 2 Nr. 10 Bd. 3 Bl. 36; vgl. zu XXXIII, 302, 17.

\*88. Concept von Johns Hand in dem zu 27 d. B. genannten Fascikel, Bl. 89

Vgl. Tageb. VIII, 195, 5. 6 36, 19 "Campagne in Frankreich", von Wesselhöft mit einem vom 8. Mai datirten Brief übersandt (in demselben Fascikel. Bl. 88), vgl. zu 15, 21. 22 20 vgl. zu 20, 4.

84. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-Jb. XI, 97 Vgl. Tageb. VIII, 195, 7—9 37, 10 vgl. 38, 12 12 vgl. 44, 15. 46, 13; eine zweite Sendung: 184, 5 14 Carl August trat am 25. Mai eine Reise nach Süddeutschland und Teplitz an, von der er am 19. August zurückkehrte; vgl. 46, 11. 56, 12. 13. 71, 6. 85, 20. 93, 1. 96, 2. 3. 121, 9. 182, 11. 259, 8.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 11. Mai 1822 an das Hofmarschallamt in Weimar, Johns Hand, den Verschluss des Grossherzoglichen Schlosses in Jena zur Nachtzeit betreffend, in dem Fascikel des Cultusdepartements "Acta die nach dem Tode des Bergraths Lenz bey den Grossherzogl. mineralogischen Anstalten zu Jena getroffenen Einrichtungen betr.", Tit. 5 Nr. 9 Bl. 5. Vgl. Bd. 35 Nr. 242/3.

\*85. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs , Verhältniss zu Auctionator Weigel in Leipzig von 1817—1822", Bl. 107

Vgl. Tageb. VIII, 196, 2.3 37, 21 Mit einem Briefe vom 7. Mai (in demselben Fascikel, Bl. 102) hatte Weigel die Berechnung eingesandt für die am 24. April erstandenen

Stiche (vgl. zu 1, 1. z): nach Abzug eines Goethischen Guthabens noch auf 9 rh. 27 gr. 88, z vgl. zu 115 d. B.

\*86. Vgl, zu 2677 (Bd. 9), Johns Hand

38, 7 Meyers Aufsätze über "Neuere bildende Kunst" für "Kunst und Alterthum" IV, 1, vgl. zu 137, 15. 139, 1 9 vgl. Tageb. VIII, 195, 26.

Hier folgt das Concept eines Schreibens an den Erfurter Ophthalmologen Dr. Lischer, das Goethe für einen Untergebenen (Stadelmaun? John?) verfasst hat (Fing. Br. 1822, 55%; Johns Hand);

2Bobigeborner,

Infonders bochgeehrtefter Berr!

In Abwesenheit bes H. Hofr. Rehbein nehme mir die Freiheit im. Mohlgeb. anzuzeigen, daß die Palver die ich einzunehmen binte und die Salbe die ich um das Auge strich ausgegangen find, und deshalb anzufragen was Tieselben weiter verordnen. Zuzleich versehle nicht zu vermelden zu vermelden zu dermelden zi über auzuzeigenz, daß das Auge weniger entzandet ist, auch ich besser damit sehen tann Zuweiten fuhl ich innerlich im Auge einen Schmerzen, woben es stärfer zu lausen anfängt.

Mogen Ew Wohlgeb, mich fernerhin Ihrer Theilnahme werth achten. Tas Cleiche wunicht unter vielen Empfehlungen D. Staats-Minister v. Goethe Excellenz.

Der ich bie Ehre habe mich gu unterzeichnen.

Em. Wohlgeb

Weimar b. 13. Day 1822. gang gehorfamfter Diener.

Fischer war am 12. Märs in Weimar gewesen eines Augen ibels wegen, von dem Goethe selbst befallen worden war (Tageb. VIII, 174, 21, 22, 175, 12, 14).

\*37. Handschrift, Johns Hand, im Besitz des verstorbenen Oberstleutnants Dr. Max Jähns, Berlin

Vgl. Tageb. VIII, 196, 26, 27 38, 12 vgl. 37, 10 16 vgl. zu 15, 21, 22 16 17 Von Knebel am 17. Mai zurückgeschickt (Briefwechsel swischen Goethe und Knebel II, 307, wo .14. May Lessfehler des Herausgebers ist Wellers Antwort vom 17. Mai, Eing. Br. 1822, 131.

33. Vgl. zu XXXV, Nr. 214. Johns Hand 89, 14 Gladblattchen 40, 14 Blattchen 41, s überzeugenofte g aus über-

Goethes Bierte. IV. Abth. 36. Db.

15

zeugenste 9 Glimmerblättchen 42, 12 Blättchen 27. 28 Die zurückerbitten fehlt, aber nur versehentlich; roth angestrichen g\* sind die Nummern: VI. VII. IX. XI (40, 6. 14. 19. 41, 1) Gedruckt: G.-Jb. III, 201, jedoch ohne 42,13-43,15; ferner Naturw. Schriften V, 2, 435, jedoch ohne 42, 22-43, 15. Dazu ein Concept in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs "Correspondenz mit Herrn von Henning, in Berlin, wegen der Farbenlehre 1822", Bl. 19, und zwar in erstem Entwurf von Kräuters Hand. Dieser erste Entwurf, entstanden am 26. April 1822, umfasst 39, 1-42, 12. Am 16. Mai hat Goethe die Arbeit wieder aufgenommen, mit John, der nicht nur den Schluss, 42, 13-43, 12, angefügt, sondern auch den Anfang der Kräuterschen Niederschrift, 39, 1-40, 13, noch einmal unter mancherlei Abweichungen geschrieben hat. Wir geben zuerst die Besonderheiten des ganzen Concepts in der zweiten Gestalt: 39, 11 anderer 13 gespaltenen 13-17 Auf - genommen Nachtrag aR (vgl. Lesart nach 40, 5) 14 Glasblättchen 40 nach 5 hier folgt, die Ziffer 6  $g^1$  gestrichen:

- 6. Glasscheibe, auf den messingnen viereckten Rahmen zu legen, damit kleinere Körper nicht durchfallen können. Der hintere Einschnitte der Pappe-Einsassung paßt an das Holz, worauf der messingne Rahmen eingeschraubt ist. Hiedurch soll das Heruntersfallen dieses Glasplättchens, welches sonst oft zu geschehen pflegt, s verhütet werden.
- 40, 6 VI] 6 g<sup>1</sup> aus 7 7 4 aus 5 8 II aus 6 10 läßt aus lassen ber nach die Versuche V u. VI. Seite 150 u. 131 des dritten Hestes von 40, 14 an liegt die erste, Kräuter'sche Niederschrift dem Mundum zu Grunde; da diese zwischen 40, 13 und 40, 14 noch einige andere Gegenstände als Nr. 8 und 9 aussührt, so hat für das Mundum die Bezisserung XII, VIII, IX u. s. w. (40, 14. 17. 19 u. s. w.) hergestellt werden müssen aus einer ursprünglichen Zählung 10. 11. 12 u. s. w. bis 20 14 Blättchen 14. 15 an Jahl üdZ 15 dreh sehlt 16 deutlich sehr deutlich 17 dreh sehlt 41, 4—8 Wenn ansstellen Nachtrag Johns aR 5 dreh nach Weltsgegenden 5. 6 himmelsgegenden (der Seiten) über lVeltgegenden 6 kann über erblickt nach 8 solgte ursprünglich 42, 11. 12 9—16 statt XII. Glimmerplättchen können heisst es:

12 [aus 16]. Glimmerplättchen, farblos, rein umkehrenb.

13 [aus 17] Dergleichen, aber mit Farben begabt, die sich bei veränderter Spiegelstellung in ihre Gegenfape umsehren nach is solgte ursprünglich 42, s. 10 42, 12 mit — Plättchen] das nothige Plättchen ist beigepackt. mit 42, 12 schlæsst das erste, Kräuter'sche Concept, es folgt Weimar d. 26. Apr 1822 is. 16 beh — immer immer beh der Demonstration 25 Nammer 48, 11—13 sehlt mit Ausnahme des Datums 14. 14 sehlt

Für den ersten Theil der ersten, Kräuter'schen Niederschrift, 89, 1—40, 12, ist zu bemerken: 39, 2 behm Experimentiren g aR 1 wohl g aR 1. 6 besondere — will g aR 11 Glaspfatten g aus Gläser anderen, andere g üdZ 12 den aus dem gespaltenen 12—17 Auf — genommen fehlt 22, 40, 1 An—dem g aus Ter an demselben unten augeschraubte Keil, dem 40, 4 durch — Rahmen g aR für richtig nach 5 folgt:

6. Glasscheibe [g' aus Glasplatte] auf den messingnen viereckten Rahmen zu legen, damit kleinere Körper nicht durchsallen können. Der hintere Einschuntt der Pappe-Einsassung der Pappe-Einsassung guR] paßt an [an g über auf das Holz worauf der meisingene Rahmen eingeschrandt [g aus eingeschnitten] ist hiedurch soll das herunterfallen dieses Glasplätichend, welches sonst vit zu geschehen pflegt, verhütet werden.

46, 6 der fehlt 7 vier] 5 [g1 nachgetragen] s Scheibe g1 aR für Platte II] 6 10—13 NB— experimentirt fehlt nach 12 folgt:

8. Dergleichen Platten, vieredt, an der Zahl 2 [2 g1], etwas liemer, konnen auch fonnen auch g all für damit sie nach und nach auf die vorigen gelegt werden darnach g gestrichen: können]; aber sie thun so gute Wirlung [anzu als Anderungsversuche: g sedoch und g1 sind sie vorzugli], daß ein aufmerts samer Beobachter, wenn er sie auf schwarzen Grund legt, das erste und einsachste Phanomen gar wohl erkennen kann.

9. Illuminirte Zeichnung, wo bas Wachsthum, bie Bermannigfaltigung ber Figuren sowohl auf hellem als dinklen Grunde bargestellt ift. Man bittet bieses Platt sorgfältig zu verswahren und ja bem Lichte nicht viel auszusehen.

Vgl. Tageb. VIII, 189, 96, 27, 190, 9, 192, 92—94, 193, 3, 92, 29, 196, 7—8, 21 197, 4—8, 198, 4—6 Zor Sache vgl. XXXV Nr 214, 254 und in diesem Bande Nr. 66, 92, 106, 125, 6, 155, sowie 60, 12—90, 64, 17—65, 1, 106, 1—4, 134, 19, 151, 16—21, 157, 5—10.

164, 14. 170, 14. 15. 173, 20. 21. 187, 18; Werke XXXVI, 216. 217; für Hennings "Einleitung" vgl. zu 118, 16. Die Vorlesungen begannen am 21. Mai (vgl. Tageb. VIII, 198, 20—22). Der entoptische Apparat, dessen einzelne Theile in Nr. 38 aufgezählt werden, war in Aussicht gestellt XXXV, 294, 7. 8 41, 17 vgl. XXXV, 294, 28 und in diesem Bande zu 72, 3 42, 14 Die sechzehn Tafeln zur "Farbenlehre" von 1810 (Naturw. Schriften IV) 43, 3 vgl. 119, 21 6 vgl. 119, 9 14. 15 vgl. G.-Jb. III, 210; Henning dankt am 2. Juni, vgl. zu 72, 3.

\*89. Die Handschriften der Briefe Goethes an Frau von Brösigke, der Briefe an deren Tochter, Amalie von Levetzow, und an die Enkelin Ulrike befinden sich seit Herbst 1887 als Schenkung Ulrikens an die Grossherzogin Sophie im G.-Sch.-Archiv. Johns Hand 44, 10 g Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1822, 56, woraus zu bemerken: 44, 7 wohlwollendes g über freundliches 10. 11 fehlt mit Ausnahme des Datums 11 19] 15

Vgl. Tageb. VIII, 198, 6. 7 48, 17 Vom 28. April 1822, Eing. Br. 1822, 113, theilweise gedruckt G.-Jb. VIII, 186 24 vgl. 82, 20 44, 6 vgl. 46 d. B.

\*40. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822,  $56^{\,b}$  44, 17 im Ruzen g aus in Ruzem 21 Denenselben g aus Dieselben 22 werden g aus werden können was über daß 45, 1—13 Der — wird am Schlusse nachgetragen 1 Der — ferner  $g^1$  aus Auch der Bericht 4 denn  $g^1$  aus dann 12 und  $g^1$  üdZ 13 wird  $g^1$  nach soll 14 unterthänigst nach zu einer Ubschieds Undienz  $[g^1]$  gestr.] 16. 17 Hulb und g üdZ

Vgl. Tageb. VIII, 197, 28. 198, 1. 15. 25. 26 44, 15 Von Weller am 17. Mai eingeschickt, vgl. 37, 12 17 Über die Jenaer Bibliothek, vgl. 46, 15 45, 1 vgl. zu 9 d. B.; Tageb. VIII, 195, 25. 26 5 vgl. 12, 6 14 vgl. Tageb. VIII, 199, 9. 10.

\*41. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

45, 19 Riemers Notiz steht auf S. 352, der letzten Seite von Bogen 22 der "Morphologie" I, 4 (vgl. zu 20, 4; Tageb. VIII, 199, 18. 19), am Schlusse des Goethischen Aufsatzes "Fossiler Stier" (vgl. zu 8 d. B.).

\*42. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand



\*43. Handschrift von Fürbers Hand, Eing. Br. April – Juny 1822, Bi. 137. Auf dem Rande Kräuters Antwortbemerkungen 46, 16 Bulpinichen 47, 1 dei Jesusti

Vgl. Tageb. VIII, 200, 27. 201, 4. 1 46, 11 vgl. zu 37, 14 13 vgl. zu 37, 12 15 vgl. 44, 17 16 vgl zu 9 d. B. 21 d'Aubursson de Voisins, Traité de Géognosie, übersetzt von Joh. Gottl. Wiemann (vgl. "Zur Naturwissenschaft" I, 4, 367 – Naturw. Schriften IX, 223; XI, 107, 11. 12) 47, 1 Catechismo de Gesulti Esposto ed illustrato in conferenze storico-teologico-morali. A profitto della gioventù, priva gia da tanto tempo di una buona educazione. Lipsia, Presso F. A. Brockhaus. 1820 2 Von Clemens Wenzel, Freiherr v Rügel (1792–1826), vgl. Tageb. VIII, 201, 12; Werke XXXVI, 193, 12–14.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 30. Mai 1822. Schreiberhand, an die Bibliothekare Güldenapfel und Vulpius, Begleitschreiben zu anerkennenden Äusserungen des Grossherzogs, in dem Fascikel des Cultusdepartements "Das Ordnen des Grossherzogl. Münzkabinets betr. 1822—1829", Tit. 175 Nr. 6 Bl. 11.

\*44. Concept von Compters Hand, Abg. Br. 1822, 59

Vgl. Tageb. VIII, 199, 19, 201, 19 47, 10 Goethe bedurfte des Kataloges im Hindlick auf Mantegua's Triumphrug (vgl. zu 48, 5), der im Besitz Carla I. gewesen war (vgl. Werke XLIX, 1, 275, 6—14). In seiner Antwort vom 19. Juli 1822 (Eing. Br. 1822, 203) verspricht Huttner das seltene Buch auftreiben zu wollen; er übersendet es mit einem Begleitschreiben vom 30. August (Eing Br. 1822, 79 23 vgl. XXXV, 109, 25 279, 1. 281, 3 und in diesem Bande 142, 15 48, 3 "Zur Naturwissenschaft überhaupt" II. 1, 7 "Naturw. Schriften XII, 48), vgl. zu 137, 13, 16.

45. Handschrift unbekannt. Gedruckt. Grenzboten 1864, Nr. 18, S 494. mit dem falschen Datum: "1 July". Dazu ein Concept von Compters Hand, Abg Br 1822, 60, woraus zu bemerken: 48, 12 fie g aus Sie 49, 10. 11 fehlt. mit Ausnahme des Datums 11 Weimar — Juni, Jena den 31. Man Pazu ein älteres Concept (alph.), 48, 2—49, 3 von Johns

Hand, der Rest von der Färbers, woraus zu bemerke 48, 9 gegenwärtigen g über nächsten 10 im] um [g üdZ] i 11 volltommen befriedigenben g all fi fobann g über jedoch hochst interessanten 12 geben nach aber [g gestr.] wert 13 fich g aus ich 12. 14 Gewogenheit g aus Gewohnhe 16 ich — Ihro über es Ew. 18 nahm g über hatte 19 **W**it lich g all 19—21 Das — war g aus Das Patet saus T Exemplare) nämlich war in meiner Abwesenheit angefomm 27 die — Exemplare g a.B. worden g tidZ 49, 1 bebeutenbe s ausbrlicklich — bin g aus ansbrücklichen Ar über erfreuliche nach 3 folgt: Gollte es Gelegenheit geben Ber Luke Howard von mir grüßen zu laffen, fo bitte barum. D biographische Auffat, für welchen abermals schonftens bande, schon von mir treulich übersett, und werde bavon so balb gebruckt ist Exemplare [g' aus ein Exemplar bavon] übersende [Absatz] Mit ben aufrichtigsten Bunfchen und in Soffunng be Ew. Wohlgebohrnen [g' aus Wohlgeboren] mir ein [mir ein aR für Ihr] geneigtes Anbenken erhalten werben. [Diese gan Stelle ist wahrscheinlich Vorconcept zu 47, 21—48, 5] 7 1 ruhen g1 aus beruhn s volltommene g' über gründliche 10. fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 199, 19. 201, 17—19 48,9 Angekündi von Noehden in einem Briefe vom 15. April (Eing. Br. 182 117), eingetroffen am 22. Mai (Tageb.), bestehend in ein vom 24. April datirten, ausführlichen Beantwortung der dr von Goethe am 9. März 1822 gestellten, auf Mantegns Triumphzug bezüglichen Fragen (Fascikel "Den Triumphst des Mantegna betreffend. 1820'); zugleich macht Noehde aufmerksam auf Vertue's Katalog der Sammlung Carls (vgl. zu 47, 10); für den Aufsatz "Julius Caesars Triumphsu gemalt von Mantegna" (Werke XLIX, 1, 255; vgl. 46, 2. 47, 1 206, 4. 5 und zu 160, 23) in "Kunst und Alterthum" IV, 1 (vg zu 137, 15) sind die Resultate dieser zweiten Auskun Noehdens noch nicht verwerthet, über die erste vgl. XXXII 10 "Caesars Triumphzug...Zweyter Abschnitt": , Kunst und Alterthum" IV,2 (Werke XLIX, 1, 271), vgl. 225, 16. 18 Noehden im Briefe vom 15. April: d und zu 237, 5 Kühnheit, seine Übersetzung des Goethischen Aufsatzes üb Leonardo da Vinci's Abendmahl der Erbgrossherzogin g widnet zu haben vgl. zu XXXII. 182,9 in. XXXV. 158, 15.20), habe wohl Anstoss erregt, da ihm für die eingesandten Exemplare kein Dank zu Theil geworden sei 49,5 Das Erbgrossherzogliche Paar war am 22. November 1821 mach Petersburg abgereist, vgl. 68, 18, 84, 5, 138, 5.

46. Handschrift, eigenhändig, im Besita des Malers Günther Reibisch zu Planen bei Dresden. Gedruckt: Literarisches Jahrbuch. Central-Organ für die ... Interessen Nordwest-Böhmens... Hrsg. v. Alois John, II, 32. Dazu ein Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1822, 61, woraus zu bemerken: 49, 17 theuern 19 freunblichen g all für mohlmollenden 20.21 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 202, 6-6 Zur Sache vgl. 39, 71 d. B.

47. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Compters Hand 52, 18 Juni July Gedruckt S. Boisserre II, 332 (50, t-51, 20) und 336 51, 7 52, 14). Dazu ein Concept, Abg Br. 1822, 61 (50, 1-51, 26, von Färbers Hand) und 58 (51, 27-52, 18, von Johns Hand), woraus zu bemerken: 50, 1 2 Marienbab nach Bofhmen] a einzutreffen gebente g' nun eintreffen werde 7 Augusts gt was August in swar nach es [gt gestr.] in im g' aus in 18 fleines g' gestrichen 23 Intentionen g' aus Inventionen 24-51, 2 Soviel - Tempel von Compters Hand aR vachgetragen 51's Sybillinichen is borinnen wieber g' nachgetragen in Tag Sie g' aR zur Verdeutlichung wiederholt is wurde ge über wird ir. is mit großem — ausgeführt g' all für großer Gefdmad und Bierlichte t gedacht 19 ther g' aus thr 25, 26 fehlt mit Ausnahme des Datums 27 tröffene 52, r biele nach die Mediatifirte g' aus Mebiafirte o ware gt aus war is bon gt aR is, is bon - gleich gt adZ 18 feblt

Vgl. Tageb. VIII, 202, s—10 50, s Boisserée, 26. Februar (II, 328): "Ich kann nicht schliessen, ohne Ihnen zu sagen, dass ich mit dem Gedanken umgebe, Sie dieses Frühjuhr zu besuchen"; vgl. 150, 11. 193, s—15 vgl. 16, 12: Hoisserée sendet die Munze am 12. Juni II, 335), vgl 109, 1 13 Boisseree, 29. April (II, 331). "Der Munzkändler Christ Binder] wünscht die Fächer zu wissen, für welche Sie sammeln, damit er summarische oder zum Theil auch

spezielle Verzeichnisse seines Vorraths einsenden könne": vgl. zu 51, 27 21 Boisserée, 26. Februar (II, 827): "Das für Sie verfertigte Mscpt des Textes [vgl. XXXV, 5, 12, 50, 9] habe ich immer noch nicht gesandt . . . \*, am 29. April (ungedruckt): "Platten und Text sind nun unter der Presse. Sagen Sie mir doch, wie bald Sie den Text zu haben wünschen? Ich rechne nämlich darauf, dass Sie Ihr freundliches Versprechen erfüllen, einen Auszug und Beurtheilung davon in Kunst und Alterthum geben werden"; Absendung am 12. Juni (II, 885), vgl. 109, 1. 150, 24. 192, 21. 228, 1. 240, 6 51, 2 Boisserée, 29. April (theilweise ungedruckt): "So eben bringt Bertram mir einen vollendeten Abdruck von Eycks Darbringung im Tempel. ... Ich bringe Ihnen einen Abdruck davon mit oder wenn sich die Reise zu lange verzögern sollte, schicken wir Ihnen denselben mit einigen andern neuen Blättern. Sie werden gewiss damit zufrieden 3 vgl. zu XXXV, 157, 24. 166, 17. 176, 14; Boisserée erkundigt sich nach dem Fortgang der Sammlung am 29. [nicht 25!] April 7 Ersten Bandes drittes Heft 11 vgl. su 15, 21. 22 15 vgl. 57, 13. 284, 14; am 29. April (II, 832) berichtet Boisserée über den Stand der Frankfurter Denkmalangelegenheit (vgl. zu XXXII, 142, 23) und fragt, ob Goethe eine sitzende oder stehende Statue vorzüglicher finde; die Bestellung bei Rauch (vgl. zu 144, 13. 146, 18) sei vor vier Wochen erfolgt 27 vgl. 50, 18. 109, 7. 22. 150, 17. 240, 26. 255, 17. 283, 12; auch 63, 8.

\*48. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Eigenhändig 53, 10 Juni] Juli

Vgl. Tageb. VIII, 202, 10. 11 August, 5. Juni (Eing. Br. 1822, 147): "Die Angelegenheit mit der Mauer werde besorgen so dass alles zu Ihrer Entscheidung bereit liegen soll".

\*49. Concept von Compters Hand, Abg. Br. 1822, 63 53, 14 Zugleich g aus Sogleich 19 balb g üdZ 22 schöner g üdZ

Vgl. Tageb. VIII, 203, 14. 15 53, 12 vgl. zu 62, 20 15 vgl. 62, 21; ferner zu XXVIII, 168, 7 und P. v. Bojanowski "Hundert und vierzig Jahre Weimarischer Geschichte in Medaillen. (Zum 24. Juni 1898)" 22 vgl. zu 9 d. B.

\*50. Eigenhändiges Concept (alph.)

Vgl. Tageb. VIII, 203, 33, 26 54, 1 Aus dem Januar 1822, gedruckt Briefwechsel<sup>2</sup> S 162 5 Sophie Schlosser batte eine Schachtel Zuckerwerk für Goethes Enkel gesendet; es heisst in dem undatirten Begleitbrief (Eing. Br. 1822, 9%); "Frau Willemer, die mich eben mit dem Verpacken dieser Süssigkeiten beschäftigt gefunden hat, trägt mir auf, die allerverbindlichsten Grüsse von ihr hinzuzufügen." 9 vgl. 15, 21. 22, Marianne dankt am 16. Juni (Briefwechsel<sup>2</sup> S. 164), unter demselben Datum auch Willemer (alph), vgl. 165, 2 19 Friedrich Johannes Frommann (1797—1886) war 1821 zu seiner weiteren buchhändlerischen Ausbildung nach Frankfurt gegangen (vgl. G.-Jb. VIII, 252); vgl. 171, 3.

51. Vgl. zu 8019 (Bd. 29). Johns Hand 56, i g Gedruckt: Göthe. Zu dessen näherem Verständniss von C. G. Carus. Leipzig, 1843. S. 20. Dazu ein Concept von Compters Rand, Abg. Br. 1822, 62b, woraus zu bemerken: 55, 4-7 E3— sicht John aR nachgetragen 1 eigne 8 Frende an John über Sufriedenheit mit 9 ein Aussach John aR 10 bestimmt John [?] aus Bestimmtes 11. 12 Berichiebt — Abschrift John aR 14 überschiebt John aus übersenden herzelichem John üdZ 16 Sie über ich 56, 4—6 sehlt mit Ausnahme des Datums 6 Weimar John über Zena

55, 4 Heinrich Christoph Kolbe, damals Zeichenlehrer an der Bonner Universität, von d'Alton empfohlen, war seit dem 2. Mai 1×22 mit Goethes Porträt beschäftigt (vgl. Tageb. VIII, 171,5 -: 191, 14 192, 10°, vgl. XXXV, 228, 10 und in diesem Bande 77, 14; Werke XXXVI, 220, 10—13 « vgl. Werke XLVIII, 15, 9, 22, 14—18 « vgl. zu 23, 9 10 vgl. zu 23, 2, 137, 13, 16 14 vgl. zu 20, 4 15 vgl. zu 24, 1—3 22 Besprochen "Morphologie" I, 4, 330 (vgl. zu 20, 4; Naturw. Schriften VIII, 223); vgl. 77, 11, 12, 168, 9 56, 3 vgl. 24, 7, 55, 15.

52. Im Texte versehentlich nach dem Concept gedruckt. Gemäss dem Original (vgl. zu Bd 33 Nr. 130), von Johns Hand, ist 56, 22 hatte zu streichen und nach 56, 23 anzufügen: gehorfamst 3. 28. v. Goethe. Gedruckt. G.-Jb. XXII, 42. Concept, 56, 7—19 von Compters, 56, 20—24 von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 640

56, 8 Mit einem Briefe vom 4. Juni (King. Br. 1822, 149) hatte Conta u. a. die ihm "gestern erst sugekommenen letzten Nummern der verschiedenen diplomatischen Bulletins" übersendet, vgl. Tageb. VIII, 208, 17-12. 204, 2 9 vgl. 57, 4. 61, 20; Tageb. VIII, 201, 13. 14 12. 13 Conta: \_Graf Beust [der Vertreter der sächsischen Höfe am Bundestag in Frankfurt) schreibt mir, dass er am 29. May 111/2 Uhr Mittag durch Staffette zu unserm gnädigsten Herrn nach Offenbach entboten worden, dass er Se. Königl. Hoheit munter und gnädig, wiewohl im Zorn gegen den Offenbacher Wagenfabrikanten fand, der die neue Troschke für 90 Carolin so liederlich gebaut habe, dass sie in Offenbach mehrere Tage liegen bleiben müsse ... nach dem Mittagsmahl, 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Uhr, haben S. K. H. Ihre Reise nach Darmstadt fortgesetst. Den 30. wollte der Grosherzog bis Auerbach und dann weiter nach Karlsruhe gehen"; vgl. su 37, 14 21 vgl. Tageb. VIII, 204, 12. 13.

\*58. Concept, Abg. Br. 1822, 68b, 57, 1—58, 9 von Compters Hand, 58, 10—22 von der Johns 57, 1 einer g aus eines 1. 2 Theilnahme g aus theilnehmenben 8 benn g aus alsbenn 20 Jahren g aus Jahr 16 wohin g aus wo auf g über in 58, 5 um fehlt Geheimniß nach ein [g gestr.] 11 erst g üdZ 12 gerade nach ich [g gestr.] ber] ben beautwortet ist g aus beautwortete worüber aus wornach 15 zu g [?] üdZ Der Passus 57, 12—18 gedruckt: Einige Blätter der Erinnerung. Gesammelt und herausgegeben aus dem Nachlass des Majors Friederich von Luck. Berlin 1845. S. 17

Vgl. Tageb. VIII, 205, 4.5 Antwort auf Lucks Brief, datirt Pfingsten 1822 (alph.) 57, 4 Luck: ... bleibt Friede? d. h. wird kein Türkenkrieg? ... wird dieses Jahr gewesen seyn ein Jahr des Heils? d. h. kein Jahr des Unheils durch Umwälzungen? ... Ich hasse nothwendig alle [Revolutionen] die ich erlebte, von der Französischen Mutter-Revolution an, durch alle Töchter-Revolutionen durch, bis auf, und inbegriffen, die Griechische"; vgl. zu 56, 9 13 Luck: ... wie stehet es mit Ihrem Denkmal? oder vielmehr, um mich eigentlicher auszudrücken: wie stehen Sie, mit Ihrer Person, zu demselben? ... Sind Sie für Ihr Denkmal? Ja? oder Nein?" Luck berichtet sodann über einen Artikel

der Allg. Preuss. 'taats Zeitung, worin es geheissen. "Goethe hat sein Ehren-Diplom als Frankfurter Bürger zurückgeschiekt und der Verein zu seinem Denkmal ist ganzlich aufgelöst", und möchte wissen, welches von den beiden hier betrichteten Freignissen Urszehe und welches Wirkung gewesen sei; vgl. 51, is; zum Abschluss der Frankfurter Vermögensverhältnisse vgl. zu XXXI, 69, 10 15 vgl. zu 146, 15 26, 58, 1 vgl. zu 20, 19—34 58, 12 Luck: "... wie gehet es ihnen? — Ich denke: Wohl! der Mensch hofft was er wünscht, auch gieht es allerley günstige Vorzeichen: zu dem einen allerliebsten Enkel den ich mit Augen gesehen Ao. 19 im Spätjahr [vgl. zu Bd. 32 Nr. 152] ist ein Brüderchen gekommen vorlänget (ein dritter Enkel oder eine Enkelm mag neugebohren seyn "...)" 20 vgl. zu 15, 21. 22.

54. Vgl. su 32, Nr. 98. Johns Hand 59, a übrige 18 vor 1792 eine Lücke, die das Unerwartete andeuten soll, im Druck darch Gedankenstrich ersetzt 61,3 Blanspiegeln g aus flachen Glasspiegeln 62, r g Gedruckt: Briefwechsel zwischen Goethe und Reinhard, Stuttgart und Tübingen 1850, S. 213. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 65, woraus zu bemerken: 58, 21 berehrter nach mich [g gestr.] se erquiden - erfreuen | erfreuen unb erquiden 59, 8 fibrige gang nuch noch [g gestr.] in der liebe g aus 3hr lieber angeborner it bleiben g aR für leiten in in nach verneh[men] in in in vor der Jahreszahl Lücke 24 Jahre g aus Jahr bewegt g über gelegt 27 ununterbrochen nach anhaltend Bu - Beit galt 60, 1 leidend g aus leitend 3 erinnere g aus erinnerte 8 bleiben g über seyn beg g über mit 19 um g über und Befrehung g über freiheit se ihrer g aus Ihrer ar bie fich bie bennah 61, 1. 7 Frangofe g was Frangos fpiegeln] flachen Glasspiegeln s den Eigenthumlichkeiten] ber Eigenthumlichteit (aus Eigenthumlichfeiten) in nebengebrucktem [ aus nebengebrudten] nach und ohne [g gestr ] in einfeitige Anschanungen g aus bon Einfeitigleiten bie Anschanung is find g aR für uns mute nach und [g gestr.] 62, 5 Muge] Mafe nach Gelegenheit] 6-s fehlt mit Ausnahme des Dutums Vgl. Tageb. VIII, 205, 1.4 59, 1 Vom 4. Juni (unge-

druckt, Eing Br 1822, 154 Vom 14. Februar, gedruckt:

Briefwechsel S. 210; vgl. Tageb. VIII, 168, 20. 21 2 , Campagne\*, vgl. zu 15, 21. 22 6 Reinhard, 4. Juni: "Ich bediene mich ... der Hand meiner Tochter [vgl. 59, 10. 61, 17. 18] weil die meinige seit sechs Wochen durchs Chiragra unbrauchbar geworden ist ...; vgl. auch den Brief vom 14. Februar 10 vgl. zu 59,6 11 Reinhard, 4. Juni: "Ich. gedenke in der Mitte des künftigen Monats nach Baden zu gehen, um gegen meinen häslichen seit einiger Zeit nur allzu häufig auf mich eindringenden Feind anzukämpfen" 15 vgl. su 15, 21. 22 17 vgl. 65 d. B. 60, 4 vgl. su 20, 4 7 In Carlsbad, Juni, Juli 1807; vgl. 108, 8 12-20 vgl. zu 38 d. B. 22 vgl. zu 27, 1 24. 25 Gemeint sind die "Oeuvres dramatiques de Goethe, traduites de l'allemand par ... Stapfer, Cavagnac et Margueré\*, Paris 1821 ff., wovon Goethe den ersten Band im Januar, den zweiten im März erhalten hatte (Tageb. VIII, 317. 318); vgl. 157, 19 61, 6 Goethe fand diese Übersetzung, soweit sie fertig vorlag, bei seiner Rückkehr von Jena vor, vgl. Tageb. VIII, 204, 19; der Verleger Bohte hatte sie bei seiner Durchreise durch Weimar persönlich su überreichen gehofft, sein Begleitbillet vom 8. Juni Eing. Br. 1822, 152 (vgl. Mackall, Scane's Faust Translation im Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, Bd. CXII Heft 3/4) 20 vgl. zu 56, 9.

\*55. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 68 Dazu ein älteres Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 69, woraus zu bemerken: 62, 9. 10 Ihrem — gemäß g aus nach Ihrem Wunsch 10 überschicktel übersendete 11 Unseres Des 12 mit — Antheil g¹ aR 13 ruhige nach mir [g gestr.] 13—15 mir — erforschen g aR für an Ihr Werk von so wichtigen Inhalt gehen 15. 16 Die — erkennend g aus Ich erkenne die Sendung dankbar 16 sernerer — sehend sehlt; der spätere Einschub durch Verweisungszeichen markirt 18 10] 9

Vgl. Tageb. VIII, 205, 5. 6 Adressat (1794—1861), damals Privatdocent der Philosophie in Heidelberg, hatte mit einem vom 18. Mai datirten Begleitbrief (alph.) sein Buch "Die Religion im inneren Verhältnisse zur Philosophie" eingesendet (vgl. Tageb. VIII, 320).

\*56. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 8248. Johns Hand 63, 13 g Dazu ein Concept von derselben Hand im Fascikel

des Cultus-Departements "Die wissenschaftlichen Austalten zu Jena betr. Vol. VI. Vom 19. Novmbr. 1819 bis 6. October 1823", Tit. 2 Nr. 6 Bd. 5 Bl. 63, woraus zu bemerken: 62, 19 Wohlgeboren] pp. 20 hierbeh g aus hier 63, 3 ihn g aus ihm 1. 6 der nächstvergangenen] der nächstvergangnen [q aR] 6 Zeit g aR 1 beh nach ich gern [g gestr.] 11. 12 und — entgegen sehlt 12. 14 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 205, so, 21 62, so, at vgl. 53, 12, 15 (Tageb. VIII, 205, 6—x); über Christian Andreas Zipser, für den die Medailten bestimmt waren, vgl. zu 273, 9 x vgl. zu 51, 27 12 vgl. zu 85, 22.

57. Vgl zu 7082 (Bd. 25). Johns Hand 64, 9 g Gedruckt: Aus dem Leben von Johann Diederich Gries S. 180. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 696, woraus zu bemerken: 63, 16 mir g aR 17 gewährt g aus gemacht 20 staunt nach jedesmal über nach er 22 aufrichtigen dieses über Sie das 64, 4 mittheilen g über sagen sehr g aR 2. 10 sehlt mit Ausnahme des Datums 10 11 9

Vgl. Tageb. VIII, 205, 21. 22 63, 16 Band 5 (,Dame Kobold", ,Richter von Zalumea"), von Gries mit einem vom 3 Juni 1822 datirten Begleitbrief fibersendet, vgl. Tageb. VIII, 203, 4. 6. 7, 10. 11.

58. Vgl. 2u 6901 (Bd. 25). Johns Hand 64, 25 einigem g nus einigen werbe g bid 65, t literarifchen - Rad, laffes] literarifchem und wiffenschaftlichem | wiffenschaftlichem g aus wiffenfchaftlichen] Andlaß 67, 11 g Gedruckt: Briefwechsel S. 247. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 71, woraus su bemerken: 64, 13 p. fehlt 65, 1 than - Befte g aus werden das Befte baben thun Dittel nach die [g gestr ] e meiner g aus bon meinen Aberten schaftlichem [g aus wiffenichaftlichen] Nachlaß 8 hennung 1 fbat y aber felten 2. Farbenerichemungen g aus Farben 23 ihn g über fie 34. 34 nach — zu g aus ich werde fie mit nach Marienbab nehmen, fie bort abermals zu ffie ju g aus bort abermold] 68, 9 Tofel g aus Tofeln in ahnlichen g all tur 11, 14 bengehenden - gufammenhaltend g aus and bengebenbem Abbrud und bem Bufammenhalten mit bem Original 16 wo - möglich g al 15 überhaupt g fidZ 19 Dinbernif

nach es [Hörsehler sür daß] 27 reiner g all der nach erstesn! Cage 28 sordert g all sür enthalten mußte nicht nach mir [g gestr.] 67, 1 obgleich — ist g all 4 und g üdz 5 Wünschen — Grüßen] Grüßen und Wünschen 12.13 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 205, 23.24 64, 13 vgl. zu 20, 4 17—65, 3 vgl. zu 88 d. B. 65, 2 vgl. zu 164, 15 6. 7 vgl. zu 20, 19—24 8-10 vgl. 78, 5-7. 141, 25 11 vgl. 78, 13 20 vgl. zu 156, 10-13 21 "Über physiologe Farbenerscheinungen, insbesondere das phosphorische Augenlicht, als Quelle derselben, betreffende, abgedruckt "Zur Naturwissenschaft" II, 1, 20; vgl. XXXV, 99, 27. 100, 1 und in diesem Bande 66, 8. 142, 20. 154, 5. 213, 15; Schultz ertheilt die Erlaubniss in seinem Briefe vom 16. August (Briefwechsel S. 250) 66, 6 vgl. 231, 1. XXXIV, 60, 11; vgl. auch zu 225, 12 in diesem Bande s Geschah erst in "Zur Morphologie" II, 2, 102 (Naturw. Schriften XI, 269) 9 vgl. XXXV, 107, 11 11 vgl. XXXIV, 211, 14. 21; Naturw. Schriften XI, 274, 8—19 22 vgl. zu 15, 21. 22 67, 5 Ein dem Giorgione zugeschriebenes Bild der Paula Gonzaga, Herzogin von Mantua, auf der Grossherzoglichen Bibliothek, dessen Restaurirung Schultz in Berlin besorgen wollte, vgl. 143, 14. 256/7 (August v. Goethe an Schultz). 257,8 (Goethes Promemoria vom 19. März 1823) und Schultz' Brief vom 16. August (Briefwechsel S. 252. 253).

\*59. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 69 67, 30 scheint g aus scheinen 20.21 die .. betreffend g aus was die .. betrifft 23 dafür g aus davor 24 und nach in diesem fache [g gestr.] 24—68, 3 Für — können aR 68, 3 bedauere daher  $g^1$  aus Der ich übrigens bedauere 4 müssen g auf  $g^1$  über können

Vgl. Tageb. VIII, 205, 24. 25 67, 15 Adressat (1772—1857; vgl. Goedeke VII, 476) hatte, durch Goethes Besprechung (Werke XL, 297) auf Hebels "Allemannische Gedichte" geführt, eine Übersetzung derselben in's Hochdeutsche unternommen, die er herauszugeben gedachte und von der er Proben zur Begutachtung eingesandt hatte mit einem vom 17. Mai 1822 datirten Begleitschreiben; vgl. 132 d. B. 22 vgl. G.-Jb. XVII, 90 Anm. 1.

\*60. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 70 68, 10 Gefühle nach durch viele 17 fie g aus Sie 18 Reifenden g aus Rüdreisenden

Vgl. Tageb. VIII, 205, 25, 26 Johann Joachim Daniel Brockmüller (1781 - 1826, vgl. Goedeke 2 VII, 399)? Adressat. Dr. Prof. u. Ritter", will nach seinem ersten Brief, datirt Schloss Hasenpoth . . . in Curland, am 6 18 April 1821 . (Eing Br. 1821, 137) 22 Jahre alt sein 68, 11 Schon mit seinem ersten Briefe batte Brockmüller handschriftliche Gedichte zur Begutachtung eingesendet und sich dabei auf eine Anzeige seiner "ersten dichterischen Anklänge" [Goedecke \* VII, 399, 113, 9,7] im Januarstück der Hallischen Literaturzeitung 1821 berufen, die ich nicht gefunden habe); er hat auch eine Antwort Goethes erhalten. Am 26,10. Februar 1822 lässt er sodann eine neue Sendung abgehen, eine Beurtheilung in . Kunst und Alterthum' erhoffend (Eing. Br. 1822, 126) 18 vgl. zu 49, s; Brockmüller berichtet von einer Begegnung nut Hofdamen der Erbgrossberzogin 20 vgl. zu 84, s. 138, s.

\*61. Concept von Johns Hand, in demselten Fascikel wie 27 d. B., Bl. 92 69, v bergnügt g über gefund

Vgl. Tageb. VIII, 206, 1. 2 69, 1 vgl. zu 20, 4; Frommann sendet mit einem vom 12. Juni datirten Briefe (in demselben Fascikel. Bl. 93) 16 Exemplare auf Druckpapier (vgl. Tageb. VIII, 206, 9. 1 , die Exemplare auf Schreib- und Vehnpapier könnten erst in 14 Tagen gehefert werden. Zur Versendung des Heftes als Einzelheft vgl. 69, 12 71, 21. 72, 8. 75, 26. 76, 11. 77, 6. 117, 14. 142, 4. 161, 11; zur Versendung der gebundenen zwei Bestundtheile des ersten Bandes vgl. zu 110, 15. 16.

62. Vgl. zu 31, Nr. 150. Schreiberhand 69, 14 hatte) hatte 70, 2 g Gedruckt: Strehlke I, 130. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 685, woraus zu bemerken: 69, 17, 18 im — mir aR 70, 3, 4 fehlt mit Ausnahme des Datums

69, 12 vgl. zu 69, 2 11 vgl. 71, 5; Tageb. VIII, 206, 11-14. \*68. Vgl. zu 8718 (Bd. 13), Nr. 3253. Johns Hand 70, 7 benfommenbes

70,7 Franz Resmann, Erzieher des Grafen Gustav v. Egge, zu Klagenfurt in Kärntben, hatte im Namen seines Zöglungs Mmeralientausch angeboten, vgl. zu 181, 12. Auf der dritten Seite seines Briefes, der an "die Akademie S. K. H. des Grossh. zu Sachsen Weimar" admensist ist, steht Goethes Schreiben an Lenz.

\*64. Vgl. zu 2677 ( ein Concept von derse zu bemerken: 71, 5 Berfehlt mit Ausnahme d

Vgl. Tageb. VIII,
Abschied genommen ,
(Tageb. VIII, 205, 1), vgr.

ne Hand 71, 16 g Dasu Abg. Br. 1822, 73, woraus ah 16 Ste] Sie ed 12. 19

Meyer hatte am 9. Juni adereise nach Wiesbaden 16. 113,16 70,10 vgl. su

78, 7 20 vgl. zu 78, 15 vz. z vgl. 69, 17 s vgl. zu 37, 16
12 Von Henriette Hosse, vgl "Kunst und Alterthum" IV, 1, 25.

\*65. Concept von Johns Hand, Abg Br. 1822, 74 Vgl. Tageb, VIII, 207, 22 23 71, 21 vgl. zu 15, 21 12 59, 15 und zu 69, 3

Lin Schreiben der Oberaufsicht an die Grossherzogliche Caumer vom 14. Juni 1822, die Rechnungsablegung für die wessenschaftlichen Institute zu Jena betreffend, in dem Fascikel des Unitusdepartements "Acta lustificationis. 1814—1822", Tit 2 Nr. 20 Bd 1, ferner ebenda ein gleiches in derselben Angelegenheit an den Cammercalculator Hoffmann

66. Vgl zn 35 Nr. 214 Johns Hand =75,4/g mit 76, 7 g. Der Brief ist in zwei Ausnahme des Datums Absolutten versondet worden 72,4 75,4 am 13, vgl. Tageb.VIII 206, is , der Rest am 15 Juni (vgl. Tageb.VIII, 20%, ts. 😂 . Der erste Absonntt, genau einen Fobobogen füllend, hatte am Ende desselben mitten im Worte hervors bruigt, 75, 5, mit der Siche hers aufgehort, Goethe hat, um den Bogen, absenden zu konnen, das Wort ergänzt und Datam und Unterschrift augefügt. Der zweite Abschnitt beganit eigentrich mit dem Schluss des Wortes hervorbringt: sportrugt. Rentich am a s wi, unser Abaruck hat die beiden Silben weggelassen. Uber das Missverstandniss, das sich für Hemnig ans dem Anfang der zweiten Sendung orgeben, vgl. zu 120, – jo. Gedruckt (G.Jb. III, 210. – Dazu

ein Concept von Johns Hand in dem zu 92 d. B. genamiten Fascikel, Bl. 27, woraus zu bemerken: 72, 6 fogleich g aus jugleich in Gben nach 3ch billige febr daß Sie der Lockung der frauengimmer widerfteben und erft in mannlichen Beiftern dieje Unficht gu ermeden fuden. Die Mebrheit ber Welten mar lange anerfannt, eh fontenelle durch eine bochgebildete Befell fdaft genothiat minde fie galant porgutragen. 19 mare g ags max 22 bitte guber erfinde Sie 73, 18-17 Alebaun - legitimiren späterer Nachtrag aR 16. 17 bolltommen nach völl ta] 14 porerft nach denn [g gestr.] 22 Fontenelle g aus Fontainelle 74, & hier g über mir 12 bie g über meine 17 bemerten nus bemerten werben [werben udZ] 2 getheilt q unter gerftreut 27 um 9 über und 75, 2 hier biefelbe Girdelgrange laus benfelben Girdelraum] ju feben gaR für es für denjelben Kreis gu balten welche g aus welcher a nachften g über innern 4 felilt und Renlich s schlieset unmittelbar an hervorbringt, 75, 3, an sam gaber im s. a bey - Atmolphare g BR sim - eines g aus in einem 17 abichleifen so. 21 ber - Bentrage o all 22 wenn nach und Sie 36 mußte g aus mußte 36 18) g aR 76, 1 19 g aus 18 4 20 g aus 19 7, s fehit mit Ausnahme des Datums nach 8 folgt: Ein Pofet Morphologie etc : Nicolovius, Schuly, Begel, Geebed, v. Benning

Vgl. Tageb. VIII, 206, 18, 207, 18-22 72, 2 Auf Hennings Brief vom 2. Juni (in demselben Fascikel, Bl. 25), worin er seinen Dank für den übersendeten entoptischen Apparat (vgl 38 d B.) ausspricht + Henning: Hegel und F. Förster waren, von der Ankunft des mit Ungeduld erwarteten Kistchens von mir benachrichtigt, ohne Säumen herbey geeilt um das erfreuliche Geschäft des Auspackens mit nar za theilen und wir haben hierauf . . . sogleich bey beiterem Abendhimmel mit der schnell zusammengefügten Maschiene zu experimentieren begonnen" 8 Zur Nuturwissenschaft 1, 4, 243 (Naturw. Schriften V, 1, 321); vgl. 142, 1. 0 78, 1. 9 vgl. 20, 19-24 4-1 vgl. 65, 8-10 13 vgl. 65, 11, 125/6 d. B.: Henning erklärt sich bereit in seiner undatirten Antwort, in demselben Fascikel, Bl. 31 is Herming am 2 Juni. "Ich bin seitdem mehrfallig, zumahl von jungen Damen, darum angegangen worden, nach ausführlich darüber au-zulassen, wis es mit der Farbenlehre ... für eine Bewandtniss habe; indess

gedenke ich für jetzt wenigstens der Versuchung zu widerstehen, ausser dem bereits um mich versammelten Auditorio junger Studierender . . . auch noch eine weibliche Zuhörerschaft um mich zu versammeln\* 74, 10 Die dem Heft "Zur Naturwissenschaft" IV, 1 beigegebene Tabelle "Auge

empfänglich und g319) 75, 26 vgl. 4
cepts mitgetheilte
Henning: .... eo be
dessen Wohnung, t
Ew Excellenz nicht
Förster] ... den be
verehrten theuren
haben".

(Naturw. Schriften V. 1. bei den Lesarten des Con76, e) 76, a vgl. 41, 17;
mit Freund Förster nach
während uns die auch
junge Freundin [Laura
cher credenzte, des hochundheit . . . ausgebracht

67. Handschrift von land in Hirzels Sammlung. B. 396. Leipziger Universitätsmbliothek 76, 17 eigende is manches fehlt 77, 3 g Gedruckt: Neuestes Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek. August 1874. S 225 theilweise) und Streldke II. 468. Dazu ein Concept von derselben Hand. Abg. Br. 1822, 735, woraus zu bemerken: 76, 10, 11 bon — übersende all 17 eigende 19 manches g all für einiges 20 von allem g aus an allen meiniges g über Ihnen von mit 21 das nach und 77, 3, 4 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl Tageb. 207, 21-25.— 76, 10 vgl. zu 69, 3.— 13 vgl. zu 8 d B.— 14 Körte am 21. April (vgl. zu 9, 10); "Ausser dem Kopte (von Frose) habe ich noch selbst 3 Rückgrad-Wirbel am Fund Orte gefunden. Sollten diese, zur Vervoilstandigung oder Vergleichung des dortigen Skeletts, brauchbar erachtet werden, so sollen sie umgehend erfolgen; diesen würde 1ch sodann eine kleine Sammlung von den verschiedenartigsten Knochen, welche 1ch bey Wester-Egeln, in Lehm-Schlotten zwischen neuerm Gips. im vorigen Jahre ausgegraben, beylegen und zugleich das Stück eines Mammuth-Knochens, welcher unweit dem Schulhause eines Dorfes unweit Schöppenstädt gefinden, beyfügen". übersendet mit einem vom 2. Juli 1822 datirten Briefe—16 vgl 90, 17, 97, 25, 99, 15

\*68. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 745
77,4 pp g = Whilife g aus Whilid) - die nach au - 10.11

und Text — Mertes g all für Ihren 11 nimmt — zu g über wächst mit jedem Cage ich nach führt mich 19 der nach aus [g gestr.] 11 zu — gedachte g aus zurückzuziehen wußte 14 gefallen g über aufgehalten 16. 17 erhält g aus erhalten hat 17 ist er g aus hat er sich 19 Kunst nach seine [g gestr.] ober all sür und 19 mehr g üd. 19—21 Zum — geworden g all 78, 1 Meeressläche g aus Meeresslächen 3.4 versehle — witzutheilen g aus werde dankbar und bescheiden mitzutheilen nicht versehlen 4. 3 wogegen — wünsche g

Vgl Tageb. VIII, 207, 26, 27 77, 8 vgl. zu 69, 3 11 vgl. 55, 21. 77, 22 14 vgl. zu 55, 4 20, 21 vgl. Gaedertz, Goethe und Kolbe S. 39.

69. Handschrift von Johns Hand in Burzels Sammlung, B.397, Leipziger Universitätsbibliothek 78,21 g Gedruckt: Hirzel, Karl Ruckstuhl. Ein Beitrag zur Goethe Litteratur. Strassburg 1876. S. 40; Strehlke II, 107. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg Br. 1822, 75. woraus zu bemerken: 78, 18 Ihr nach Sie Sich und andern 21, 22 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 208, 1 78, 7 Ein Aufsatz über die "Wanderjahre", eingesendet mit einem vom 10. Juni 1822 daturten Begleitbriefe, vgl. 70, 16. 157, 24; Tageb. VIII, 206, 14. 15 13 vgl. 24 64 d. B. 15 Ruckstuhl hatte seiner Sendung einen Brief für Meyer beigelegt, vgl. 70, 25 16 Meyers Antwort an Ruckstuhl gedruckt bei Hirzel, S. 40.

70. Handschrift von Johns Hand im G.-Sch.-Archiv 79, 13. 14 Auch — beachten zwischen den Zeilen nachgetragen 17 g Gedruckt. Weimarer Sonntags-Blatt. Nr. 35. 1855, 26. August. S. 149. Dazu ein Concept von derselben Hand im Fascikel des G.-Sch.-Archivs "Geologie. Correspondenz mit dem Grossh. B. Rentamtm. Mahr in Ilmenau. 1822", Bl. 16, woraus zu bemerken. 79, 2 gefälliges aR interessante üdZ haben aus hat s Nabstube g aus Rathsstube 12 ander rem g aus andern 17. 18 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 208, 1. 2 79, 2 Vom 20. Mai (in demselben Fascikel, Bl. 13), mit dem Mahr Pflauzenreste und abdrücke aus dem Kammerberger Steinkohlenbergwerk eingeschickt hatte 6 Am 14. Mürz ein demselben Fascikel,

Bl. 11) hatte Mahr berichtet, die Redstube des Kamberger Bergwerks sei eingestürst, die Grossherzogliche (mer wolle daher den Betrieb aufgeben und das Bergwerpachten, und hatte Goethe um seine Vermittlung gebe dass das nicht geschehe; am 20. Mai: der Grossherzogliche Grossherzogliche Fortsetzung des Betriebes befohlen, die Radstube wieder hergerichtet werden vgl. XXXV, 278, s—10.

\*71. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Kigenhändig 79, 19
aus 18 80, 4 ju regnen] juregnen

Vgl. Tageb. VIII, 208, 23. 24 79, 30 vgl. Tageb. V208, 18 80, 4—6 vgl. Tageb. VIII, 207, 14—16 6—6 Tageb. VIII, 208, 19—22; Goethes meteorologische Beobtungen auf dieser Reise: 82, 13. 84, 17. 89, 14. 102, 36 Mai, Juni musste Rehbein mehrfach wegen "bedenklig Zustände" consultirt werden (vgl. Tageb. VIII, 194, 208, 23. 24. 27. 26) 24. 25 vgl. Tageb. VIII, 209, 6—6.

72. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Eigenhändig 81, 5 ftel Gedruckt: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, The und Mode. 1843. Nr. 141 S. 1123; Briefwechsel und melicher Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe Grünstelle. S. 75.

Vgl. Tageb. VIII, 208, 24. 25 81, 2 vgl. zu 11 d 3 Der am 12. Mai bei den Gebrüdern Will in Schwein bestellte Wein, vgl. 88, 24. 99, 4; Tageb. VIII, 196, 3-5. 216 212, 6.7 4 In dem 81, 6 genannten Manuscript 6 Grt Manuscript "Über die ältesten Sitten und Gebräuche Egerländer" (herausgegeben von A. John: Beiträge deutsch-böhmischen Volkskunde. IV. Band, 1. Heft. I 1901), vgl. XXXIII, 97, 5. 265, 6. XXXV, 124, 9. 199, Tageb. VIII, 209, 3. 4. 212, 22. 23 10 Fossiler Mammuthz gefunden in einem Kalkbruche bei Dölitz, in der Nähe Eger, von Grüner für die Prager "Gesellschaft des va ländischen Museums in Böhmen" (vgl. zu 104, 12) bestim vgl. 99, 13. 180, 23. 191. 4. 24. 251, 2. 274. 1. 300, 22; Tageb. V 209, 1. 2; Naturw. Schriften X, 67, 5-9. 165, 8-167, 9 Naturwissenschaft II, 1, 103).

78. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Eigenhändig. Gedruck Bratranek, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternb S. 75; Sauer, Bliefwechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 11.

Vgl. 90, 10. 11; Tageb. VIII, 210, 24. 25 82, 2 vgl. 90, 12. 92, 6.

Ein problematisches Schreiben an die Marienbader Badeinspection, das auch dem Jahre 1823 angehoren könnte, Weinbesorgung betreffend, wird Streblke II, 487 mitgetheilt.

Döring, Goethe's Brufe, 1837, S. 347 bringt als angeblichen Brief mit dem Patum "Marienbad, den 24. Juni 1822" Goethes in Kunst und Alterthum IV, 1, 65-72 gedruckte Besprechung der "Gabriele" von Johanna Schopenhauer. Vgl. Werke XLI, 2, 392.

\*74. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Eigenhändig 84, 17 Woldenzuge

Vgl. Tageb. VIII, 212, 2 82, 10 Datirt vom 23. Juni (Eing. Br. 1822, 159), mit einem Verzeichniss der inzwischen emgegangenen Briefe 13 vgl zu 80,6-4 16 vgl. 98, 2. 95, 2. 102, 22 19 Im "Klebelsberg schen Hötel", vgl. XXXV, Nr 43 20 vgl. 43, 24 83, 4 August: "Rehbein wünscht sehr dass Ottilie auf 14 Tage in Frankenhausen bade, und da diess mit weing Lustatten verknüpft ist, so wird me Mittwoch den 25. dabin abgehen; wahrscheinlich geht Ulrike mit und braucht das Bad auch wegen der Drüsen ... Rehbein begleitet Ottilie nach Frankenhausen", vgl. 100, 11 10 vgl. 93, 28; Tageb. VIII, 209, 12, 18, 18, 210, 14, 26; Werke XLI, 2, 5 24 vgl. su 81, 1 25 vgl. 99, s. 115, 4, 17 84, a Wahrscheinlich ein von früherem Badeaufenthalt her in Carlsbad ruhender Weinvorrath, vgl. 99, 5; Tageb, VIII, 212, 21, 22 4 Eing. Br. 1822, 172 (Tageb. VIII, 213, 7) 5 August berichtet von den Feierlichkeiten, die zu Ehren des am 23. Juni Abends aus Petersburg (vgl. zu 49, 5) zuruckgekehrten erbgrossherzoglichen Paares veranstaltet worden waren 7 vgl. 69, s. 7. 98, 23. 272, s; Tageb. VIII, 211, 14. 213, 9-4 13 vgl. Tageb. VIII, 213, s ts August referirt über einen Brief Meyers vom 16. Juni aus Wiesbaden (vgl. zu 64 d. B., dass man dort über Mangel an Badegästen klage 17 vgl. zu 80,6-8 21 Grafin Caroline von Egloffstein hatte als Hofdame der Erbgrossherzogin die Reise nach Petersburg mitgemacht: vgl. 107, 19.

Der Boisserée II, 836 mit dem Datum: "Weimar, 1. Ju 1822" abgedruckte Brief ist Bestandtheil des Briefes vo 1. Juni (51, 27—52, 18).

Der irrthümlich vom 1. Juli 1822 datirte Brief a Noehden gehört unter den 1. Juni (45 d. B.).

\*75. Abschrift von Johns Hand nach einem vermuthlie von Stadelmann geschrieben gewesenen, verschollenen Con cept, Abg. Br. 1822, 77 84, 34 zu empfehlen aus empfehlen 85, 23. 24 fürstlichen über fröhlichen

Vgl. Tageb. VIII, 213, 8.9. 16. 21—23 85, 1 vgl. 85, 19—86, 1 20 vgl. 37, 14 22 Lenz feierte das Jubiläum seiner funfzig jährigen Dienstzeit. Das Fest fand am 25. October stat verbunden mit der Einweihung des neuen Hauptauditoriums vgl. 63, 12. 175, 11. 177, 6. 183, 1. 186, 1. 188, 20. 219, 12. 221, 13. 1 86,6 Nach einer Aufzeichnung in einem Fascikel des G.-Sch Archive Dienst-Jubilaum des Bergrath Lens betr. 1822 ("Fremd-Biographisches") sind Goethes Vorschläge zur Au führung gekommen 13 vgl. 258, 9; die erwähnte Auf zeichnung sagt: es "erhielt die Insel Staffa den allgemeinste Beyfall; sie war in der Grossherzogl. Hofkonditorey gan essbar gebildet und zeigte ... den Gegenstand so höchs erfreulich, dass man kaum wagte sie anzutasten" 14 "Er lauchter Gegner aller Vulkanität" (Werke IV, 263), vgl Tageb. VIII, 208, 19. 28 15 Schauspieler und Theatermale in Weimar.

\*76. Abschrift von John, nach verschollenem Concept Abg. Br. 1822, 79 88, 5 man] nur 29 junge — Männer au jungen strebenden Männern

Vgl. Tageb. VIII, 214, 19. 20 87, 8 Carl Marie Frank Fürst Khevenhüller-Metsch (1756—1823), österreich. wirk licher Kämmerer; vgl. Tageb. VIII, 210, 8 16. 17 Friedrick von Wartenberg, vgl. Tageb. VIII, 210, 8. 9 88, 1 vgl. XXXV 42, 8. 45, 24 und in diesem Bande 14, 11. 93, 6. 96, 20. 98, 16 101, 5. 18. 115, 11; Tageb. VIII, 213, 12 16 Benedict Joseph Steinhauser (1779—1832), seit 1811 Präfect des Gymnasium in Pilsen, vgl. 16, 7. 123, 12. 247, 21. 297, 21; Tageb. VIII, 212, 22 vgl. zu 122, 13.

\*77. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Stadelmanns Hand 89, tr auf einmal üdZ 90, s ganz unschafbar üdZ 11 burchreisenbei burch reisenbe 12 biese üdZ 17 beiner] beine 91, s g Randbemerkung Augusts: "praes. d 23. Jul." Dazu ein Concept in Abschrift von Johns Hand, Abg Br. 1822, 81, woraus zu bemerken: 89, 9 bahinter 12 twechselhaft] toechselt 90, it burch reisenbe 16 biese] die 91, 1—15 fehlt, statt des Datums. Albgesendet ben 7. July 1822.

Vgl. Tageb. VIII, 214, 20 89, 6. 7 vgl. zu 84, 7 zu 80, 6-4 90, 7 Zur geologischen Beschüftigung vgl. 7×9. 79.80. 80/1. 98/9 d. B. und 92, s. 96, 14. 97, 22. 98, 16. 99, 26. 103, t. 125, tt. 144, tt. 209, tt. 10 0 vgl, 92, to 11 vgl. 73 d. B. 19 vgl. 92, 6 15 vgl. 112, 27. 26. 145, 12 17 vgl. zu 76, 16 20, 21 vgl. Tageb. VIII, 214, 14, 15; angekündigt bereits im Briefe Augusts vom 28. Juni (vgl. zu 84, 4), übersendet mit einem vom 2. Juli dutirten Begleitbrief Eing, Br 1822, 181. Der Überbringer, Hans Quirin Friedr. Ludwig v. Seebach, war Hauptmann im 1. gro-sherzogl. Linien-Infanterie-Bataillon 21. 23 vgl. zu 110, 2 25. 26 Den Schriftsteller und Componisten Peter Mortimer (1750 -1828, zu Herrnbut, dessen Hauptwerk "Der Choral Gesang zur Zeit der Reformation oder Versuch, die Frage zu beantworten. Woher kommt es, dass in den Choral-Melodien der Alten etwas ist, was heut zu Tage nicht mehr erreicht wird!" auf Verwendung Zelters 1821 mit Unterstutzung des preussischen Ministeriums gedruckt worden war; vgl. Briefwechsel III, 260 91, 1 Nicht erhalten; vgl. Tageb. VIII, 214, a 7 vgl. 86 d. B.

\*78. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Stadelmanns Hand 91, 26 ihrer Tochter g udZ 92, 16 nach Barietaten g gestr : defielben 93, 2 ben fehlt ihm g udZ 24 neuften Beit g aus 3wichen:

geit 94, 14-17 g

Vgl. Tageb. VIII, 216, 15, 16 91, 16 vgl. 94, 20 17 Vom 7. und 9. Juli, Eing. Br. 1822, 188, 192 17, 16 Den Tod Sachses (vgl. 20 2, 12) meldet August im Briefe vom 9 Juli, ausführlichen Bericht hatte bereits Kräuter am 26. Juni erstattet (Eing. Br. 1822, 170 vgl. 94, 21 95, 19 19 158, 4; Werke XLI, 2, 81 22 Justus Hermann Dealma, Justizrath in Baireuth, vgl. Tageb. VIII, 215, 2 92, 1 Rosalie von Geymuller, Fran

eines Wiener Banquiers 6 vgl. zu 82, 2: Tageb. VIII, 216, 2; nach dieser Notiz zu schliessen (Sternberg kam am 11. Julia, wäre das Datum des Briefes richtig: 12. Juli 6 vgl. zu 90, 7 10 vgl. 90, 8 12. 12 vgl. Tageb. VIII, 216, 27—217, 1; an aie das Gedicht "An zwei Gebrüder, eifrige junge Naturfreunde. Am feuchten Fels, den die bestellt versteckt" (Werke IV, 55.

83.30); ihr Vater: Ferdi Kreismarschall, vgl. 1 28 Vom 9. Juli, Eing. -Grossherzog hat Sich sehr wohl befunden. D immer empfindlicher 1 unterstanden, Höchstil vgl. 96, 2. 3. 121, 0 9 T

gl. 100, a. 136, 12. 190, a. 93, 1 Rehbein: "Der eise [vgl. su 37, 14] nicht "Luft ist Höchstdemselben dich habe mich daher .... snbad zu empfehlen .....; vgl. 83, 1. 101, 2—2, 112, 1;

Tageb. VIII, 215, 10—17—183, 16 94, 1.2 August, 7. Juli: "Was Sie über Gabriele geschrieben, habe der Hofrathin mitgetbeilt, sie war sehr glücklich darüber und hat mich gebeten Ihnen zu sagen dass alles bis jetzt über die Gabriele Gesagte ihr nicht so lieb sey als diese wenigen freundt Worte von Ihnen" 2.3 vgl. zu 137. 15—4 Mit einem Begleitbriet vom 5. Juli (Eing Br. 1822, 186, hatte Grüner Theobalds Hussitenkrieg gesendet

Vom 12 (21? Juli ist daturt das Verzeichniss der für Dr Heidler hergestellten Mineraliensammlung, gedruckt in dessen Schrift. Pflanzen und Geburgsarten von Marienbad. 1837. Eine Collation bei Lambel, Goethe-Reliquien aus Böhmen (Vittleilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Bohmen. XIX Jahrgang Nr III S 168—172). Vgl 98, 17 und 79 80 80 1; Werke XXXVI, 212, 23—25.

79. Vgl. zu 2029. Bd. 10 ... Stadelmanns Hand. ... 94, is, is bağ. ... 12. g. 6dZ. ... 96, i.e. g

Vgl. Tageb. VIII. 217, 10, 11 19 Der Brief vom 12. nicht vorhanden 20 vgl. 91, 16 21 vgl zu 91, 17 18 95, 3 vgl. 174, 2 21 und 102 3 120 1 166 7 d B. 12 vgl 97, 7 33 vgl. zu 104 16 22, 23 vgl. zu 2, 12 28 vgl zu 82, 16 96, ... 3 vgl. 57 14, 93 4.

Vom 20. Jan datut ist die Mineralienverzeichniss der für das Stift Tepl hergestellten Mineraliensammlung, vgl.

96, 14. gedruckt: Lambel, Goethe-Reliquien aus Böhmen (Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. XIX. Jahrgang Nr. III S. 168). Vgl. 78,9, 80,1.

80. Handschrift (nicht verglichen) im Stifte Tepl bei Marienbad, eigenhändig. Gedruckt. Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. XIX. Nr. III S. 166.

Clemens Eckl (1789—1831), Prior des Stiftes Tepl, Aufseher des Tepler Mineralienkabinetts, vgl. 130, 4 96, 14 vgl. 90, 7, 98, 16; das Verzeichniss der Sammlung 79 80 20 vgl. zu 88, 1.

Vom 23. Juli datirt ist das Verzeichniss der für das Vaterländische Museum in Prag vgl. zu 104, in bergestellten Mineraliensammlung, vgl. 98, in 144, in gedruckt: Sauer, Briefwechsel zwischen Goetha und Sternberg S. 12. Vgl. 78,9. 79,80. Die drei Verzeichnisse sind bis auf geringe Abweichungen gleichlautend und decken sich sachlich mit dem im Aufsatz "Marienbad überhaupt und besonders in Rücksicht auf Geologie" gedruckten "Anleitenden Katalog" (Zur Naturwissenschuft I, 4, 342 — Naturw. Schriften IX, 56.

\*81. Vgl. 20 2929 (Bd. 10). Stadelmanns Hand 98, 21. 22 9 97, 7 vgl. 95, 12; Tageb. VIII, 219, 2. 6 12 vgl. 115, 6 14 vgl. 95, 15. 16 16 vgl. 100, 1. 104, 19. 20 17 vgl. 20 104, 10 22 vgl. 20 90, 7 25 vgl. 76, 16 98, 8. 9 vgl. 104, 6. 126, 25 16 vgl. 79 80 17 Sternberg: vgl. 80/1; Heidler: vgl. 78, 9.

\*82. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Stadelmanns Hand 99, 4-9

Der - geblieben g 25 Porgellainmerfter

98, 23 vgl. 84, 7 99, 4 vgl. zu 81, 3 5 vgl. 84, 3 6 vgl. zu 83, 25, 115, 4 13 vgl. zu 81, 10 15 vgl. zu 76, 14 26 vgl. zu 90, 7 27 vgl. 132, 10; Tageb, VIII, 220, 14, 15, 25, 26, 221, 1 100, 1 vgl. 97, 16 4 vgl. 116, 13, Zur Naturwissenschaft II, 2, 138 Naturw. Schriften IX, 105 . Tageb. VIII, 219, 25, 26, 220, 4 5 vgl. 92, 17 11 vgl. zu 83, 4 13 Gemeint ist der Oberst Carl von Lyncker, vgl. huebel au Goethe, 24, Juli 1822 (Brietwechsel II, 808).

\*88. Handschrift unbekannt. Eine werthlose Copie der Abschatte 103, 1-104, 5 Untheil und 104, 15-105, 6 im Grossberzogl. Süchs. Hausarchiv Abth. A XIX (Carl August)

Nr 43. Hier nach einem Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1822, 88 101, 1 nad, ftens g aR 2 werde g aR fir mußte 4 Borlaufig - genehmigt g 7 ungeachtet g aus obageachtet 9 Fraisinon - Mennai g 10 erregten g aus erregen 10. 11 Go - Schritte g aus Ein fo machtiges Streben 11 ente 11. 12 Uberficht - Dethobe fchiebenem nach fo eine g aus und Aberficht aus Gewandtheit und dieses g nus behfammen und man g aR 14, 15 behfamme begreift bie große Bir bent bie-Reben g aus ibm folgt g aR unchgetragen große Wirfung] 17 ein unvollständiger ht wie ber fretifte Weift um 11 bon nach auf Erde und bie Beifter aller Frem Meer [g geetr.] 6 gu 11 mit g über bey fic 12 gar wohl g über 1 net g is gearbeitet g ans bauren so an nach fich fg gefannt dieses g aus gen gestr.] den Marienquellen g aus der Marienquelle 👺 Höhen 103, i Ausflugen y aus Ausstüchten - 2 ware g aus g üd% 7 Grafent g aus Graf - tein nach mir fg gestr o wieber q fidZ - in einen nach mir [q gestr ] - 12 angutreffen g aus ju treffen 17 ftrebend g aus ftreben und 14 demfelben g aus benietben uml und [Horfehler 4 besondere g udZ 24 Reigung 4 aus Reig. 104, a nahm g über fand 🔠 4 gefâlliger g aus feiner fehr gefolligen - 9 beuft - eilt g aus beuft und 10 Munchen, y aus Manchen zu gehen gedenkt — 11 fein Hauptgeschäft g aus feine Hauptgeichafte in icheint a aus icheinen is ein g

Ngl Tageb. VIII. 222.1 101. 5-8 vgl. zu 88, 1. 93, 8 vgl 93, 3. Tageb. VIII. 215 15-17 2 vgl. 138,9 102, 13. 14 vgl Tageb VIII. 217. 2 17 Friedrich Graf von Luxburg war bairischer bevollmachtigter Minister an den sächsischen Hofen: Firks vgl zu 92, 12, 13; Friedrich von Bulow, wirkbicher geheiner Rath und Oberpräsident der Provinz Sachsen 2. vgl zu 82, 12 13; vgl. zu 80 s. 3. Naturw Schriften XII. 62 103, 1 vgl. zu 90, 7 8 vgl 60, 7 14-22 vgl 270, 16-24 23-27 vgl. 126, 17-22 104, 6 vgl. 98, 8, 3 8 Der Mediciner und Botan ker Joh Bapt Lammel Pohl Professor in Frag (1782-1854), batte mit Spix und Martius in der brasilianischen Expedition theogenomien, vgl 104, 2, 105, 17, 127, 2, 145, 4, 162, 7, 166 8 1 vgl. 95, 14, 97, 17, 104, 2 106, 18, 127, 3, 2

134, 16, 162, 6, 166, 18, 182, 2, 271, 2 12 vgl, 132, 17, 18, 133, 25, 135, 7, 18, 19, 144, 18, 169, 15, 273, 28, 274, 1, 288, 15, 16; Werke XLII, 1, 20—54; Naturw. Schriften X, 160—173 19, 20 vgl, 97, 16, Tageb. VIII, 221, 4, 5 20 Berzehus vgl, zu 214 d, B, 25 vgl, zu 104, 10.

\*84. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). 105, 15—106, 4 eigenhändig, der Rest von Stadelmanus Hand 106, 1 Hennings 9 zu g üdZ 10 beh'm — Auersberg g üdZ 22 brafilischen g üdZ 107, 7 unmerklich g aus ohnmerklich 11 Zieglen 107, 17—20 g

Vgl. Tageb. VIII, 222, 1 105, 18 vgl. zu 104, 19. 30 17 vgl. zu 104, 2 18 vgl. zu 214 d. B. 21 vgl. zu 146, 4 21 Eing. Br. 1822, 212; vgl. Tageb. VIII, 220, 28 125 August batte einen Brief von Meyer beigelegt, vgl. zu 88 d. B. 106, 1—2 vgl. zu 38. 92 d. B. 4 vgl. zu 164, 12 4 vgl. 127, 2 c vgl. zu 101 d. B.; Tageb. VIII, 222, 22—223, 2 10 vgl. zu 127, 12 12 vgl. zu 104, 10 107, 2 Besucht auf der Fahrt nach Pograd am 26. Juli, vgl. Tageb VIII. 219, 21; Naturw. Schriften IX, 109, 28—111, 2 12 vgl. 84, 21.

\*85. Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1222, 89 108, 2 Ganze g aus ganz to Art g' über Weise 10—12 wenn — wird g nach verschiedenen anderen Änderungen aus aber in meinem zerstreuten von neuen anfzeregten Zustand getraue mir nicht etwas zu unternehmen, daß ich schwerlich zu Stande brächte 22 g nachgetragen

Vgl. Tageb. VIII, 222, 21 107, 22 Kosegarten am 23. Juni (Eing. Br. 1822, 167: "Ich bin so frey. Ew. Excellenz hiebey die sechszehn ersten Aushängebogen des Tutinameh... zu fibersenden. Sie enthalten die von D. Iken zu Bremen verfasste, und von mir durchgesehene Übersetzung des Tutinameh, ferner einen Anhang, in welchem Ew. Excellenz einiges von mir finden werden, ... Proben eines älteren Tutinameh, die ich aus einer Persischen Handschrift fibersetzt habe" 108, s. 10 Schon in seinem Briefe vom 23 Juni hatte Kosegarten Ikens Bitte vorgetragen. Goethe moge für das Tutinameh ein Vorwort schreiben er wiederholt das Gesuch in einem undatirten Briefe im Juli Eing Br. 1822, 178 und bittet um Beschleimigung, da er im August verreisen wolle (vgl. 108, 10); vgl. Tageb. VIII,

216, 19. 20. 220, 3. 9 16 vgl. "Kunst und Alterthum" IV. 1. 161 (vgl. zu 137, 15; Werke XLI, 2, 16).

86. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Eigenhändig. Gedruckti Roisserée II, 336.

Vgl. 91, 7, 150, 10; Tageb, VIII, 224, 17-19 12 Juni hatte Boisse script zum Cölner D Chili (vgl. zu 16, 12) gedruckt Boisserée l hatte Boisserée dat schickt (Eing. Br. 18

87. Vgl. zn 410 der Rest von unbeki Winter basjenige, (genonnter Freund) aL

109, 1 Am " gleitschreiben, sein Manu-(0, 21) und die Münze von der Brief vom 18. Juni: n 51, 97, 150, 17; am 25. Juni rzeichniss Binders einge-15 vgl. 150, 18.

10, 1-112, 11 eigenhändig. 110, 4.5 Winter, basjenige] us redigirend 111, 11, 12 gen 112, 20 Tach) boch

113, 6-12 g Mit Zelters Notiz: "erhalten 13 - " Gedruckt. Briefwechsel III, 268 Dazu eine Abschrift von Johns Hand nach dem verlorenen Concept, Abg. Br 1822, 90. woraus zu bemerken: 110, 2 richtetelt g aus richtest 🧠 5 redigirend,] redis girend und - a verichlincift verschlungst und verichlucift -7 mır'& g aus mir - is balb] jum Berbauen in einiger Beit - nachfolgen erfolgen 15. 1. Morphologisch : Wissenschaftliche] morphologische und wiffenichaftliche Weien is nach ausfieht folgt noch Tie Folge liegt auch schon bereit, wir wollen feben wie weit wir gelangen. is ubrigens felilt in body fehlt in anmuthet angehört . 3 Dies Das ... auch fehlt Herzensluft? Belieben 111, 6 zehn - R hiervon blide rudwarte) barf man nur gurud: bliden – 3 zu unjerm] auf unjern – 11-21 fehlt – 22-112, 14 fehlt , statt dessen nur 🧪 : Juierirt der Aufenthalt in Marienbad 🦠 112, 12, 13 fehlt - 18 mit eben bem Hauptforderer jener Anstalt, 19 3u bon 20 Staatsgeichaften, Staats : Renniniffen 14 lebte 26 dann deun -27 Bulfe 113, 3 Erbe nach Welt toffe — vorlegen fehlt = 6 12 fehlt

Vgl. Tageb. VIII. 225, 21 110, 2 vgl. 90, 21, 22. Tageb. VIII, 214, (c. ..., 215) gedruckt: Briefwechsel III, 252 - 3 vgl. 164. a. XXXII (201.) s. vgl. 15. m. zr. s. vgl. zu 90. zr. 16 it In seinem Sonett "Der Witwer in der Brüdergemeinde" (Sammtliche Werke, Grimma, Verlags-Comptoir, Bd. I, 146) lasst Werner den Betsaal sprechen: "Gewaschen bin ich weiss im Blut des Schönen!", vgl. Werke V, 194 15. 16 vgl. 9, 24. 25. 141, 10. 11. 13. 158, 17. 16. 156, 22—25. 160, 3. 161, 16. 162, 25. 198, 17. 279, 10. 309, 17 111, 12 Über die Feuersbrunst im Hause F. A. Wolfs hatte Zelter am 2. Februar Briefwechsel III. 222: berichtet, über Wolfs Erkrankung am 9. April (Briefwechsel III, 250), vgl. zu 279, 19 19. 20 vgl. zu 15, 21. 22 112, z vgl. 93, 6 12 Von Gräner besorgt, vgl. 120, 14: Tageb. VIII, 229, 24 14—113, 4 vgl. 144, 26—145, 17 25 Graf Joachim Sternberg (1755—1808) 27 28 vgl. XXXIII, 25, 4—2. 311, 16. 15 und in diesem Bande 90, 15 113, 4 vgl. 25, 4 vgl. 25, 4 vgl. 27, 28 vgl. 27, 28 vgl. 28 vgl. 28 vgl. 28 vgl. 29, 24 vgl. 20, 21 vgl. 29, 24 vgl. 20, 21 vgl. 20, 21 vgl. 20, 21 vgl. 21, 22 vgl. 21, 22

88. Vgl zu 2677 (Bd. 9). Hand des egerischen Schreibers (vgl. 112, 12) 113, 24 Frau) Fr. g aus H. 114, 19—28 g Gedruckt: G.-Jb. V, 18. Dazu ein Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1822, 88, woraus zu bemerken: 113, 15 gaben g aus geben Wasser 16 sich in g aR sitr in 20 zuleht g über doch immer 21 benn g üdZ 22, 24 ber 29. g aR 114, 1 sowohl g über als als g aR sür und 1 2 umständlicher nach mündlich [g gestr.] 9, 10 Freundlich: g aus Freundliches 16 Verbindungen g aus Verbindung 19—28 sehlt mit Ausnahme des Datums 28 9.] I sten

Vgl. Tageb. VIII, 226, s 113, 14 In einem vom 16. Juli datirten Briefe (vgl. zu 105, 25, Tageb. VIII, 220, 25, meldet Meyer, dass er am 14. Juli von Wiesbaden zurückgekehrt sei (vgl. su 64 d. B.) 24 Meyer: Das mir vor lhrer Abreise an die Fr. v. Schiller und v. Wolzegen Aufgetragene habe ich gestern Gelegenheit gefunden, mit der Letztern zu besprechen, und ich glaube die Sache findet geneigtes Gehörund es wird sich künftig auf bestimmte billige Bedingungen unterhandeln lassen\*, wobei es sich zweifellos um die Herausgabe des Goethe-Schillerischen Briefwechsels handelt 114 i Meyer: "Tischbein aus Eatin hat mir einen grossen Brief geschrieben. Eigentlich ist es eine Nachfrage nach einem Briefe und Zeichnungen, welche er Ihnen im vergangenen Jahre schon zugesendet, aber bis jetzt keine Autwort darauf erhalten habe. 'Es war etwas über meine Ansicht über die verschiedenen Menschen'. Er halte es fitr das Beste was er

in diesem Erdeleben gedacht habe, sey aber, da er keine Antwort erhalten, ganz irre geworden — pp. Nach Tischbeins damaligem Begleitbrief an Goethe vom 28. August 1821 waren es Zeichnungen von correspondirenden Thier- und Menschentypen; am 7. Januar 1822 hatte sich Tischhein bei

Goethe selbst nach de da Goethes Brief vom enthalten habe

\*89. Concept voi vgl. 112, 12), Abg. B

Vgl. Tageb. VIII Gradl meldet die <sup>3</sup> (115. 6. 7; vgl. 97, 12. 1 1822, 217), vgl. 368, 2. 1 eeiner Sendung erkundigt, r 1821 gaz nichts darüber XXXI, 332, s.

des egerischen Schreibers 115, 2 herrn] herr 15, 4 vgl. 88, 25, 115, 12; leses und des folgenden ham 14. August (Eing. Br. 19 11 vgl. zu 88, 1.

\*90. Concept von der Hand des egerischen Schreibers vgl. 112, 12), Abg. Br. 1822, 92b

Vgl. Tageb, VIII, 226, 17, 18 115, 17 vgl. zu 115, 4.

91. Handschrift, eigenhändig, im Besitz von Frl. S. von Mandelsloh, Schloss Falkenstein, Voigtland. Hier nach einer von Geh. Hofrath Ruland 1887 gemachten Copie. Mit einer Notiz des Empfangers: "Erhalten zu Eger den II. August 1822 nachdem ich zwei sehr interessante Tage nur mit Goethe und — dem Scharfrichter zu Eger zugebracht hatte . . . " Gedruckt: Frankfurter Zeitung 12. August 1906 (nicht verglichen)

Vgl. Tageb. VIII. 226, 19-20 Adressat (vgl. zu 17 d. B.) wird im Tagebuch nur für den 10. August erwähnt VIII. 226, 5, 9, 11.

\*92. Handschrift, unbekannt, verzeichnet im XX. Autographen-Katalog von Leo Liepmannssohn (Auction 11. Oct. 1897) als Nr 783, 1899 im Katalog Nr. XXV von Otto Aug. Schulz, Leipzig, als Nr. 173. Hier nach dem Concept von der Hand des egerischen Schreibers (vgl. 112, 12) in dem Fastikel des G.-Sch.-Archivs "Correspondenz mit Herrn von Henning, in Berlin, wegen der Farbenlehre. 1822", Bl. 35-117.4 mic q über den 5 sch g über ihm is nach Apparat q gestr. nd – 21 in im – 22 sur g über hier 118. 16 munichensmerthes Gelingen g aus munichensmerther Griolg

T Sollte g über Wenn a versahren g aus versährt ihr g
über hier 16 einer wohlerkannten g aus eine wohlerkannte
11 von g üdZ 15 an fehlt 119, 2 sa g üdZ 2 Porzellainfabrik 10 man g über wir 11 bassenige g aus das 12 hielt
g für galt dieses g über bielt 16 junger Mann g über Chemikus
17 ihm g über in unserer 27 den g üdZ 20 daher — sogar
g all für dergestalt daß Sie 120, 11 g

Vgl. Tageb. VIII, 222, 12, 226, 20 Erwiderung auf Hennings undaturte Beantwortung des Briefes 66 d. B (vgl. zu 73, 11), in dem Fascikel "Correspondenz mit Henning", Bl. 31. vgl. 106, 1: Tageb. VIII, 221, 25, 26 117, 5 Ausführlicher Bericht darüber im Briefe Hennings; zugleich eine erläuternde farbige Zeichnung, angefertigt von einem Zuhörer Hennings (vgl. 117, 11), vgl "Zur Naturwissenschaft" II, 1, 97 (Naturw. Schriften V, 1, 420) 24 vgl. su 69, 3 118, 7 Henning: "An Theilnahme und Eifer lassen es meine Zuhörer nicht fehlen ... und ich höre dass unter Studierenden und Nichtstudierenden vielfaltig über die Farbenlehre verhandelt wird, wobey es denn ... diesseits an einem munteren Pochen auf die erworbene Kenntniss nicht fehlen soll. Vielleicht wird hin und wieder etwas zu viel gethan und durch jugendliches Absprechen der Unmuth der Newtonianer mehr als bidig erregt" 13 vgl. zu 164, 15 16 Henning berichtet, er babe die seinen Vorlesungen vorausgeschickte Einleitung drucken lassen: "Ich habe beute den ersten Correcturbogen erhalten und kann nicht längnen, dass mich bey dessen Durchsicht doch eine gewisse Bangigkeit, etwas Übereiltes gethan zu haben, angewandelt hat; ... so bleibt mir nur übrig im Vorans Ew, Excellenz gnadige Nachsicht dringend in An-\*pruch zu nehmen\*; vgl. 139, 15-141, 22-151, 21, 154, 2, 157, 12. 163, 12. 168, 18. 170, 15. 16. 173, 21. 214, 21. 240, 16. 17. 275, 2; "Zur Naturwissenschaft" II, 1, 93 (Naturw. Schriften V, I, 416) 22 Henning will bei seiner Zusammenkunft mit Goethe seinen lang gehegten Plan besprechen, seine gedrängte Ubersicht der Farbenlehre, in compendiarischer Form, theils für Lehrvorträge, theils sum ... Selbstunterricht, auszuarbeiten. 36 Vom Oberstleutnant von Horn in Henninge Auftrag überbracht, vgl. Tageb. VIII, 216, 25-27 vgl. 134, 14, 15 9 vgl. 43, 8 119, 13 13 Henning . der Vorsteher

der Berliner Porcellanmanufactur, Oberbergrath Fricke, habe auf seine Bitte getrübte Glastäfelchen herzustellen versucht, aber vergebens 14 Eilhardt Mitscherlich (1794 – 1863) 15 vgl. zu 214 d. B. 20—25 vgl. 43, 2 120, 5—10 Henning hat die Zusammengehörigkeit der beiden Abschnitte, in denen

ihm 66 d. B. mitget hat den zweiten Th anderen Briefes gebs

\*98. Concept ve 120, 20 entuchmen g t bereitet nach dort

Vgl. Tageb. VF richt: "Notirtes un his 29. August. 1822" umfassend, gedruckt: "Angew war, nicht erkannt. Er s, für den Schluss eines en Anfang er bittet.

Hand, Abg. Br. 1822, 83 | 121, 4 für fehlt 14 bor-

20, 15 Tagebuchartiger Beauf der Reise vom 16. Jun. b Zeit vom 1.—13. August 281, 1—290, 21; vgl. 124, 10;

Tageb, VIII, 226, 20, 21 14 vgl zu 112, 12 121, 4 Der Brief der Grossherzogin, daturt vom 9 August, gedruckt: G.-Jb. XXIII, 41; Tageb VIII, 227, 11, 12 5 vgl XXXV, 283, 5 vgl zu 37, 14; Grossherzogin Louise: "Mit des Gherzogsbehinden will es leider noch nicht ganz gut gehen" (vgl. zu 93, 1).

\*94. Vgl. zu 7694 (Bd. 28) Eigenhändig
 Vgl. Tageb.ViII, 227, 15 121, 15 vgl. Tageb.VIII, 227, 13 14 14 vgl. zu 127, 26 21

Hier folgt ein zurückgehaltener Brief an J. W. Gradt, von der Hand des egerischen Schreibers, Eing. Br. 1822, 219:

## Guer Sochwurden

versehle nicht dankoar zu vermelden daß die beiden Kisten incht Wein und Kreuzbrunnen glucklich angekommen wobei jedoch bemerke daß ein Rasten mit Mineralien noch zuruck ist. Terselbe ist längslicht nicht nicht einen neuen Tecket und kurz vor meiner Abreise durch meinen Tiener an Ihre Leute abgegeben und bei der Absahrt Morgens den 24 July denselben nochmals empsohien worden. Da ich nächsten Tienstag den 27. von hier abzugehen gedenke, so wäre es mir angenehm, den Kasten in der Zwischenzeit zu erhalten. Moch, ten Sie ihn nur in die goldene Sonne addreiten. Eine ihn nur in die goldene Sonne addreiten. Eine beichäft



369

gern übernehmen, und baben meiner bantbaren Anerkennung und jugleich meiner Anhänglichkeit an jene Gegenb gewiß bleiben.

Eger ben 19 ten Muguft 1822.

Darunter eigenhändig:

Blieb gurud weil ber Raften fich gefunden.

**B**.

368, 2. 3 vgl. zn 115, 4.

95. Haudschrift, Schreiberhand, im Stift Tepl bei Marienbad 123, 7 und fehlt 16-19 g Gedruckt: Zaupers Studien fiber Goethe II, 224 (vgl. Lambel in den "Mitthellungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen\*, 19. Jahrgang Nr. III S. 179). Dazu ein Concept von der Hand des egenschen Schreibers (vgl. zu 112, 14), Abg. Br. 1822, 97, woraus zu bemerken: 122, 24, 25 auszubilben trachten] auszubilben unternehmen g aus ansbilben wollen 123, : treulichen g über freundlichen a gu - geben g aus gur Freude bienen 3 Berfahren g über Bemithen Benfalls g aus Behfall 3. 4 fernerhin nach auch [g gestr.] 4 werde g nuch wird 7 und fehlt . Augiterhftalle g aus Augitenerhftalle is wurdigen udZ 14 3u 9 fidZ 16-19 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 230, s. s 122, 12 vgl. 88, 21 Ubersandt unt einem undatirten Begleitbrief (alph); vgl. Tageb. VIII, 216, 21, 26 12 vgl. 51 88, 16.

\*96. Vgl. zu 2929 (Bd. 10). Eigenhändig 123, 22 vgl. zu 127, 26, 27.

\*97. Handschrift unbekannt, Eine Abschrift im Grossherzogl, Sachs. Hausarchiv, Abth. A XIX (Carl August) Nr. 43. Hier nach dem Concept, Abg. Br. 1822, 96 124, 7 207laufige - einigen von der Hand des egerischen Schreibers (vgl. zu 112, 12), der Rest eigenhändig 124, i genugiame g aber ausführliche

Vgl. 125, 1. 4; Tageb, VIII, 229, 19. 20 124, e In Redwitz (vgl. zu 127, 26, 27) 10 Fortsetzung von "Notirtes und Gesammeltes" (vgl zu 120. 13), Bericht über die Zeit vom 14 -18. August, gedruckt: Tageb. VIII, 290, 29-300, 10.

\*98. Vgl. zu 2929 Bd. 10). Des egerischen Schreibers (vgl. au 112, 11) Hand 125, 3 id glaubte g über er mit au-

Dorthes Berte, IV. Abth. 36. 86.

gekindigt hatte 9 Ausbauer g aus Ausbauering 19 fehr g über fo 23 24 g

Vgi, Tageb. VIII, 229, 20 23 125, 1 97 d. B. 7 vgl. zu 127, 26, 27 10 vgl. zu 128, 13 12 vgl. Tageb. VIII, 227, 16, 17 14 vgl. zu 90, 7; Tageb. VIII, 231, 14, 15 16 vgl. zu 164, 16.

Vom 22. August 1822 datirt sind die gleichlautenden Verzeichnisse der Mineraliensammlungen, die Goethe für das Stift Tepl (vgl. 115, 2; gedruckt: Lambel, Goethe-Reliquien ans Böhmen in den "Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen" XIX. Jahrgang Nr. III S 172—175) und für das Prager Museum "vgl. 135. z. 144. zz. gedruckt. Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 23—27) zusammengestellt hatte. Vgl. 90.7; Tageb VIII, 230, 2—11.

99. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Des egerischen Schreibers (vgl. zu 112, 12) Hand 127, 12 Chre nach Körper 128, a Muriate | Muriale Gedruckt. fahrenen über mirbigen Briefwechsel II, 309. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg Br. 1822, 94, woraus zu bemerken: 126, 1 febit s der g über Ihr 8 manchen vichone - ergriffen g aus ichonen Gewinn erlangt ferlangt g aus erworben] 10 etwas g aber eins abjugewinnen gans abgewinnen 14 und mit nach einsandert 21 wir - felbft y aus felbft wir und 127, 12 fclantften fchlantften Rörper 15 erfahrenen] würdigen 20 Probeftude bemahrte g über bemahrende s Roffeebrobchen ju - legt g über bemabrt 7 machte 10 u f w. g tidZ 13 unb] ober oben nach jener [g gestr.] 17 mein Wirth g über fie nonnter g aus genonnten 19 bertvenbet g aus bermenben 20 ich g üdZ 23 Sohe g aus Sohen 24 biegfamen] biegfamem g aus biegfamen 129, 6 einem g aus einen 7 3wed g aus 3mede a gehen g über jo um g über und s zu tommen g aus gefommen nichts nach gar [g gestr ] 12 Giten foll g aus folle is fen g aus feit is biehmal nach ich [g gestr.] ich g üdZ nach is folgt g: Eger b. 23 Aug. 1822 19. 20 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 231, 16 126, 4 Vom 24 Juli, gedruckt: Briefwechsel II, 308 17—22 vgl. 103, 23 27 25 vgl. zn 98, 6. 9 127, t. 2 vgl. zu 104, 10 2 Pohl: vgl. zu 104, 9 2 vgl. zu 214 d. B. 6. 9 Ausflug nach Falkenau: 3. August

(Tageb.), vgl. 106, 5, 130, 12, 132, 13, 199, 11, 22, eingehender Bericht in "Notirtes und Gesammeltes", Tageb. VIII, 288, 19 -284, 29 Lössl: vgl. zu 101 d. B. 10 Anton Fürnstein (1783 -- 1841), vgl. 130, 17, 132, 20, 159, 1, 200, 6; Werke XLI, 2, 48 is Graf Joseph Auersperg (1769-1829; vgl. au XXXV, Nr. 76); der Besuch am 4. 5. August (Tageb.), vgl. Notirtes und Gesammeltes", Tageb. VIII, 284, 23-287, 12 und in diesem Bande 106, 10. 133, 2 17, 18 vgl. 133, 5. 189, 13 26, 27 Goethes Besuch bei der Familie Fikentscher in Redwitz am 13.—18. August (Tageb.), vgl., Notirtes und Gesammeltes\*, Tageb. VIII, 290, 11-299, 10 und in diesem Bande 121, 21. 123, sa. 124, s. 125, s. 133, sr. 203, sa. 271, ss. 128, 4—6 vgl. Tageb. VIII, 299, 2-5 s Wolfgang Kaspar Fikentscher (1770-1837), vgl. 134, 1; Biedermann, Goethe und die Fikentscher, Goethe-Forschungen 1879 S. 295 u vgl. zu 163 d. B. Johann Bartholomäus Trommsdorff (1770 – 1837). Pharmaceut und Chemiker, Professor in Erfurt 13 vgl. 150/1 d. B., sowie 125, to. 134, s. 139, st. st. 142, to. 151, s. 271, 23; Tageb. VIII, 228, 6, 11, 12, 16, 17, 296, 26-28, 297, 17-20. 298, 10, 11, 21, 22 25-27 vgl. Tageb. VIII, 295, 16-18 27 vgl. 150,1 d. B., sowie 134, s. 4. 142, ii. iz, Tageb. VIII, 228, 7. 129, 2 vgl. 134, 10; Tageb. VIII, 228, 12-16. 297, 1, 2, 20, 21 297, 21-27,

\*100. Concept von der Hand des egerischen Schreibers (vgl zu 112, 12). Abg. Br. 1822, 101 b 129, 21 nochmols g aus noch 130, 5 mich g gestrichen und wiederhergestellt bein g üdZ 6 empfohlen wünsche g aus zu empfehlen bitte 3 hrer über dieser

Vgl. Tageb. VIII, 233, 7—18 129, 34 Enthaltend 102 d. B. mit seinen Beilagen (135, 3. 137, 3) 130, 1 Der von Goethe wiederhergestellte Pathenbrief des Baron von Brösigke mit Friedrichs des Grossen Unterschrift, zugleich das Gedicht "Das Blatt wo seine Hand gerüht" (Werke IV, 175), vgl. Tageb. VIII, 230, 1 2.23 3 Mineralienverzeichniss, vgl. 98/9 d. B. 4 vgl. zu 80 d. B.

101. Handschrift unbekannt, ehemals im Besitz des k. k. Ober-Landesgerichtsrathes Fedor Kromer 130, 13 td) und ich [übersehene Goethische Correctur] Gedruckt. Hausblätter. Herausg von F.W. Hackländer und Edmund Hoefer.

1863. Heft 1. Darnach Strehlke I, 424. Ferner. Gustav C. Laube. Goethe als Naturforscher in Böhmen Prag 1879 S. 24. 130, 13 ich] und ich Laube 16 mir fehlt Laube 131, 2 verhandeln Laube 2 mit mich] mich mit wiederheltem Danf Laube 2.4 ferneren Laube Unserem Texte liegt eine Abschrift (des Besitzers?) im G.-Sch-Archiv zu Grunde Dazu ein Concept von der Hand des egerischen Schreiber (vgl. zu 112, 13). Abg. Br. 1822, 101, woraus zu bemerken 130, 13 Mittheilung; ich g aus Mittheilung und sund ülf 131, 2 wird sein g aus sich wird verhandten lassen 3 Tant 5.6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Adressat (1782-1849) war Justitiar und Bergmeister in Falkenau, vgl. 158 d. B. und 106, c. 127, s. 132, is. 175 o 130, i2 vgl. zu 127, s. 9 13 vgl. 199, ii. Tageb. VIII, 223, i is vgl. zu 199, is i7 vgl. zu 127, io: Gedichte und biographische Notizen von Lösslübersandt mit einem vom 15 August 1822 datirten Begleitbrief (im Fascikel des G.-Sch.-Archiva "Fremd-Biographisches: Deutsche Natur dichter").

102. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 229. Schreiberhand, wahr scheinlich die des egerischen Schreibers vgl. zu 112. 12. sicher nicht die Johns, wie in Sauers Ausgabe des Briefwechsels S. 277 angegeben wird 133, 11 Bleyerat 11, 12 rothgiltig Erzi 18 Rappelberg 134, 19 hennings ihre bie ihre 136,7 Bergeichniffes gaus Bergeichnig Gedruckt Bratranek, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg. S. 75; Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 17. Dazu ein Concept von der Hand des egerischen Schreibers, Abg. Br. 1822, 97 b, woraus zu bemerken: 131, 13 laffen wir g über moge 17 abulichen g über gleichen 22 faure 132, 10 gurechte 19. 20 einheimischen g tidZ 28. 24 mohlgestalten Olliebern g aus einem wohlgebauten Rorber 26-28 Riebergebrudt - Rechte g 27 immer udZ 133, 6 mochte g über ich ließ Derde g über werden in Blebergt in. 12 rothgiltig Ergt 12 haben g über bat ein 18 Rappelberg 26 leere g über gute 134, 2 volltommenen nach sehr [g gestr ] 3 nach Glastäselchen folgt, g gestr.: woron ich einige beilege 6 bem nach so etwas la gestr ] 13 hennings 14. 15 3hre Theilnahme g aus 3hr Untheil nach is folgt, g' gestr.: Unn bin ich fcon 3 Cage

im Paden begriffen, der Kasien sur das Prager Museum geht an Inspettor Gradt in diesen Cagen ab, Verzeichnisse liegen bei. 17 zu nach ich [g gestr] is Fahrt g über Reise völlig g üdZ is viele g aus viel dem g aus den 22 ist g über war 26 so g über das gewonnen g über Gewinn 27 nahmen g aus nehmen 135, 1 mehr g über näher 1. 2 und — trachtete g 4 gingen — 22 ten g über gehen mit gegenwärtigen 3 oller g aus allen 14 suche g aus such 17 treulich g über freylich 18 wornus nach mit 20 ihre] die ihre siehe g üdZ, wobei das überstüssig gewordene die zu streichen vergessen worden

Grundgesche g aus Grundgesch ausfuhrlich nach für die (durüber g das) vatert. Gesellschaft des vaterländischen Museums in Löhmen Ierne g aus Iernen 2s stiftenden g aus gestisteten 27 ich g aus sich 136, 3 Haben — anzudenten g aus Mögen Sie mir daher andeuten 5 Bielleicht g über etwa 7 Verzeichnis 11—28 Es — Nachsicht folgt erst am Behlusse nach 187, 6 25 Beobachtungen g aus Beobachtung 19 nach g aus noch 18. 19 anzusehen g üdZ 19 Der g aus so auch der 27 könnte nach mag 28 Nachsicht g aus Nachricht 137, 1, 2 dichterisch anmuthig g aus mit einer dichterischen Anmuth 2 werde g über werde lege g über möge 4 in sehlt 7, 8 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. su 129, se 131, 16 K. v. Sternbergs , Reise durch Tirol in die österreichischen Provinzen Italiens im Frahjahr 1804. Regensburg 1806', vgl. zu 246, s, Tageb VIII, 222, 5. 11. 281, 3 - 15. 322 132, 5 Christian Keferstein (1784 - 1866), vgl. Tageb. VIII, 222, 2.3 10 vgl. su 99, 27 13 vgl. su 127, s 14 vgl. zu 101 d. B. 17, 18 vgl. zu 104, 11 20 vgl. zu 127, 10 133, 2 vgl. zu 127, 13 3 vgl. zu 127, 17, 18 25, 16 vgl. Tageb. VIII, 224, 19-25. 287, 20-28 17-19 vgl. Tageb. VIII, 225. 5-10 21 Carl Anton Martius (1794-1876), vgl. Biedermann. Goethe und das sächsische Erzgebürge S. 245-248; der Besuch fund am 9. August statt (Tageb.) 2 vgl. Tageb. VIII, 226, 2. -227, 3 26 Gemeint ist die ehemalige Bibliothek des Klosters Waldsassen wegen ihrer gewundenen Schuitzwerke 27 vgl. zu 127, 36. 27 184, 1 vgl. zu 128, 6; "Sohn"; vgl. zu 168 d. B. s vgl. su 128, 18 s. e vgl. su 128, 97 Tageb. VIII, 296, s-15 10 vgl. zu 129, s 11 vgl. zu 38 d. B. 14 15 vgl. 119,6-9 15 vgl. au 104, 10 135, 2 vgl. 135, 26, 136, 7, 144, 22 und 98'9 d B. 11, 13 vgl. 113, 6 19 vgl. Tageb. VIII, 230, 15-17 136, 7 vgl. zu 135, 3 12 vgl. zu 92, 17; Tageb. VIII, 230, 27, 28 13 vgl. 100, 6 137, 3 Werke III, 209; vgl. 280, 11; Sauer, Briefwechsel mit Sternberg 8, 21, 279

Eine Niederschrift von Kräuters Hand, datirt: Jena ben 29. August 1822 und unterzeichnet g: Rachrichtt. J. M. v. Gottle das Gesuch des Jenaer Bibliothekd.eners Christian Römk...d betreffend, die durch Sachses Tod an der Weimarer Bibliothek erledigte Stelle zu erhalten, in dem Fascikel des Cultus-Departements "Acta personalia... Römhildt betr 1819—1837", Tit. 175 Nr. 4 Bl 9. Vgl. zu 95. s.

\*103. Concept von Johns Hand in dem zu 27 d.B. genannten Fascikel, Bl. 94 137, 11 mich nach und 20 nach mich g gestr.: ergebenst

Vgl. Tageb. VIII, 234, 8. 9 137, 10. 11 vgl. Tageb. VIII, 233, 24 13 vgl. 156, 3. 18. 170, 22 15 "Kunst und Altertham" IV, 1; vgl. 2, 15. 38, 7. 46, 2. 48, 9. 55, 10. 94, 2 108, 16 137, 15. 138, 19 140, 7. 141, 9. 150, 9. 156, 17. 164, 7. 178, 6. 11. 187, 15. 193, 1. 194, 2. 198, 3. 206, 5. 207, 25. 212, 16. 213, 2. 215, 17 226, 23. 227, 5. 9. 228, 17. 231, 16. 234, 16. 235, 1. 14. 236, 20. 237, 2. 240, 15. 241, 17. 258, 14. 261, 7. 264, 15. 307, 16; zur Versendung vgl. zu 286, 14 15. 16 "Zur Naturwissenschaft" II, 1; vgl. 48, 2. 65, 21. 66, 5 8. 139, 2. 3 141, 8. 142, 14. 150, 9. 154, 4. 156, 17. 163, 7. 164, 7. 168, 22. 178, 18. 187, 19. 193, 1. 197, 1. 198, 3. 207, 25. 213, 16. 225, 26. 226, 25. 231, 17. 264, 15. 237, 7. 4. 279, 15. 19. Wesselhöfts Antwort: vgl. zu 139, 5.

104. Vgl. zu 6677 (Bd. 24). Eigenhändig Gedruckt. Zum 24 Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna, S. 37 Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822. 102. woraus zu bemerken. 138, a sorgenerregendes besorgliches a. s enthalte — es sonn ich mich mich enthalten solches s zu wünschen auzuwünschen r Dabeh aber Zugleich in bechiffrirende g aus bechifferirende is is Gegenwart gnädigsten Gegenwart is bes glüden beglüden [g über erfreuen] unterzeichne mich is. ir fehlt mit Ausnahme des Datums ir 3 ] 2.

138, 5 vgl. zu 49, 5 84, 5 s Ich vermuthe: "Das Evangehum Matthäi, in russischer Sprache, mit neuen Didot'schen

Lettern, besorgt von Fürst Alexander Labanoff de Rostoff [vgl. 101, 26]. Paris 1821\*, vgl. Tageb. VIII, 221, 14. 321.

\*105. Concept von Johns Hand in dem zu 27 d. B. genannten Fascikel, Bl. 945 138, 20 für über vor 139, 2 in nach folgt unmittelbar

Vgl. Tageb. VIII, 236, 4. 5 138, 19 vgl. 30 137, 15 20 "Kunst und Altertham" IV, 1, 1-18 (Werke XIII, 115) 139, 1 Von Meyer, vgl. 38, 7 2. 5 vgl. zu 137, 15 16 5 Wesselhöft, in seiner Antwort vom 1. September auf 103 d. B. (in demselben Fascikel, Bl. 95), berichtet von seinen Sorgen um seine Söhne Wilhelm und Robert, die in die burschenschaftlich-demagogische Bewegung verstrickt waren.

106. Handschrift, Schreiberhand, unbekannt. 140, 4 g Gedruckt: G.Jb. III, 214. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 92 d. B. genannten Fascikel, Bl 42, woraus zu bemerken: 139, 21 trüber nach grüner [?] 140, 4.5 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 236, 14. 15 139, 14 Am 28. August meldet Henning, er sei in Gotha (seiner Vaterstadt) angekommen (in demselben Fascikel, Bl. 40), vgl. zu 164, 15 15 Am 28. August übersendet, vgl. zu 118, 16, Tageb. VIII, 235, 22 23 17 Vom 16. August, vgl. zu 108 d. B., dessen Besorgung Henning übernommen hatte 20 Am 13. September (in demselben Fascikel, Bl 43) kündigt Henning seine Ankunft für den 16. an 23. 24 vgl. zu 128, 13.

\*107. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 140, 15 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg Br. 1822, 102 b, woraus zu bemerken: 140, r. s im — Copie aR 9 bes — Sens benben aR 15, 16 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 236, to. 11 140, v. Kunst und Alterthum\* IV, 1, 54-64 (Werke III, 213-220) 9 Jean Alexandre Buchon (1791-1846), Historiker, damals Redacteur des Constitutionnel\*, der mit einem vom 3. Februar 1822 datirten Briefe (theilweise gedruckt Euphorion IV, 546) eingeschickt hatte: Text und französische Übersetzung der sechs "Heldenlieder", seine Aufsätze darüber im "Constitutionnel" vom 23. August und 1. October 1821 vgl. Werke III, 430 und Euphorion IV, 545).

108. Vgl. zu 6901 (Bd 25) Johns Hand 143, 1 bodurch g aus durch 144, 28 bes hauptforderers | dem hauptforberer 147, 3 g Die Beilage auf einem besonderen Blatte, mit der urthumlichen Angabe: Schlig bes § 39. Gedruckt: Briefwechsel S. 254. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 103, woraus zu bemerken: 140, 20 von nach mit denen man] 141, 15 ju fiberreichen udZ bon nach der 27 Freiheit g1 aus freude 142, 1 Epoche nach es [g1 gestr 24-26 inbeffen - werben aR 20 wie - zeigt g über ich mid nut henning darüber handeln 143, 7 baburch burchaus eber g über mehr 9 Deg 12 er g über für 18 und nach nad Kaftens 18. 19 auch sonst g nus sonst irgend 19 burch über und 20-22 Toch - tann all 20 fag 144, 7 wenn man g tiber lange 9 aufzuschließen nach wieder in ich g über Sie is batten 17 mid nach habe 26-145, 18 fehlt, statt dessen nur ein Verweisungszeichen g1 145, 19 Graf nun fehlt 28 Karrt 146, 4 Rammerbuhl g aus Rammerberg tollegiatiter g all für in pleno 7 und 283 g aR gebiftigt auch g aR für bestimmt und s nach beschlossen folgt, g gestr.: Unch erhielt ein gewandter Mann den Unftrag die maningfaltigen Binderniffe die dem Ungriff entgegen fteben erft gu beseitigen; leider aber mird aledann immer noch Aufficht und Aufwand ichwer zu bestreiten feyn. 13 und fegen g aR 15 fcmell g aber bald 18-20 und - Mahl g aR 147, 1 der nach Ihr 3 4 fehlt mit Ausnahme des Datums Beilage fehlt

Vgl Tageb. VIII, 236, 9. 10. 15. 16 Antwort auf des Adressaten Brief vom 16 August 1822 gedruckt: Briefwechsel S. 249), vgl. 139, 17. 160, 18 141, 8 vgl. zu 15, 21. 12 s vgl. zu 137, 18 und 15. 16 10. 11 vgl. zu 110, 15. 16 13 vgl. zu 160, 8 18. 19 vgl. zu 38 d. B. 29 vgl. zu 118, 16 24 Hegel. Schultz. Schubarth, vgl. Briefwechsel S. 250 Schultz. v. Henning ist für mich zu copios; nichts könnte für ihn bildender sein, als das Geschäft, welches Sie ihm zugedacht haben", vgl. 20, 19-24. 65, 8-10, 73, 5-7 28 vgl. zu 164, 18 142, 1. 2 vgl. 72, 8 10 vgl. zu 128, 13 11. 12 vgl. zu 128, 23 14 vgl. zu 137, 15. 16 15 vgl. zu 47, 23 20 vgl. zu 63, 21 22 vgl. Briefwechsel S. 250 25 vgl. XXXV. 101, 7; Briefwechsel S. 251; "Zur Naturwissenschaft" I. 4, 370 28 Die Tabelle S. 147 143, 1 Schultz verspricht Zusendung seiner

Erstlingsschrift , Uber den allgemeinen Zusammenhang der Höben\*, Weimar 1803 bei Bertuch erschienen, vgl. 146, it. 226, 16; über die Veranlassung einer erneuten Beschäftigung damit vgl Briefwechsel S. 90 3 vgl XXXV, 101, 21 191, 21. 22; Briefwechsel S. 251 14 vgl. zu 67, 5 144, 15 Schults: "Rauch wollte binnen Kurzem zu Ihnen, wegen der Frankfurter Statue", vgl. zu 51, 18 17 vgl. zu 90, 7 19 vgl. zu 104, 19 22 vgl. 80/1. 98/9 d. B. 26-145, 17 vgl. 112, 14-113, 4 145, 21 Berzelius: vgl. zu 214 d. B. Pohl: vgl. zu 146, t vgl. zu 175 d. B. 4 Am 30. Juli (Tageb.); 104, 9 Werke XXXVI, 213, 12-14; vgl. "Zur Naturwissenschaft" II, 1, 106, 107 (Naturw, Schriften X, 170, 171) v Naturw. Schriften IX, 92, 1 2, 97, 1-19 23 vgl. Schultz am Schlusse seines Briefes, Briefwechsel S. 254 24, 25 vgl. 186, 19, 187, 1.

\*109. Vgl. zu 2077 Bd. 9). Umrändertes Sedezblättschen, John

148, ¢ vgl. Tageb. VIII, 286, 15.

\*110. Vgl. zu 2677 (Bd. 9 Umrändertes Sedezblättschen, John

148, a Wahrscheinlich 111 d.B. 10 Meyers zustimmende Antwort, undstirt, Eing. Br. 1822, 238.

111. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 109 149, 6.7 form — Glud g aus ist Schstdernerselben dem aufrichtig Glud zu dieses g aus tonn ich denn Söchstderenselben aufrichtig Glud zu deses g aus tonn ich denn Söchstderenselben aufrichtig Glud zu dem g aus den Eine werthlose Copie des Concepts im Kanzler-Müller-Archiv 772, eine Abschrift nach dem (eigenhändigen) Mundum, die jedoch keine philologische Sicherheit bietet, im G-Sch.-Archiv. Gedruckt: Zum 24. Juni 1898, Goethe und Maria Paulowna 8, 88.

Vgl. 148, 5; Tageb. VIII, 286, 19, 20, 26, 27 148, 14 Von der Anstellung Friedrich Jacob Sorets (1795—1865) als Erzieher des Prinzen Carl Alexander; am 28. Juli war Soret in Weimar eingetroffen. Vorstellung bei Goethe am 21. September is Ein Aufsatz, worin Soret vermuthlich seine Erziehungsgrundsätze ausgesprochen, vgl. Tageb. VIII, 235, 28 236, 1, 18, 19.

112. Vgl. su 6161 (Bd. 22). Johns Hand 152, s g Gedruckt: S. Boisserre II, 338. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 107, woraus zu bemerken: 150, 1 die g über wie sie 2 auch nach sie [g gestr.] 2. 4 auch gezeichneten g über guten 11 macht 14 etwa nach wenn ich [g gestr.] seh g über bin 17. 18 welche — angekommen all nach 23 folgt, g gestr.: Unch von der Bonapartischen Jamilie wäre mir auch manches angenehm; 3. B. Joseph als König von Spanien. [Absatz] findet sich nicht auch eine Münze von Mürat als König von Neapel? Der König von Westphalen und Holland cursiren noch unter uns. [Absatz] Verzeihen Sie diesen kleinen Austrägen; unsere Großherz. Münzsammlung such ich auf diesem Wege nen historisch interessant zu machen. 151, 1 würde g aus wird 8 diesen g all sür den entoptischen 14 gutem

Vgl. Tageb. VIII, 236, 28 Antwort auf zwei Briefe Boisserées, datirt vom 28. August 150, 1. 2 In seinem zweiten Briefe (überbracht von Doris Zelter, King. Br. 1822, 225, gedruckt: Boisserée II, 838) berichtet Boisserée, dass er an Goethes Geburtstag in seiner Gemäldegallerie mit Doris Zelter zusammengetroffen sei 3 vgl. 163, 20; Tageb. VIII, 285, 19—236, 8. 9 9 vgl. zu 187, 15 und 187, 15. 16 10 86 d. B. 11 vgl. zu 50, 9 17 Abgesendet am 14. August (Boisserée II, 338); vgl. zu 51, 27. 109, 7 18 vgl. 109, 24. 25 24 vgl. zu 50, 21 151, 3 Boisserée im ersten Briefe (alph., gedruckt: Boisserée II, 337): "Es sieht so aus, als wenn uns eine Entwickelung bevorstände. Ich muss gestehen, dass ich für mein Theil recht sehr wünsche, endlich einmal zu einem festen Punkt zu kommen..." 9 vgl. zu 128, 13 16—21 vgl. zu 38 d. B. 21 vgl. zu 118, 16.

\*118. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 110
152, 15 Anzeigen g aus Anzeiger 153, 1 barnach g aus banach
1. 2 Zinnformation g aus Zinnformationen 3 konnte g aus kann
7 befonders Jüngerer g aR 13 borschwebte aus borgeschwebt
Vgl. Tageb. VIII, 237, 1 152, 12 Band 1 von v. Hoss
Werke: "Geschichte der durch Überlieserung nachgewiesenen
natürlichen Veränderungen der Erdobersläche" 1822, überenndt mit einem Briese vom 2 September (Fing Br. 1932)

sandt mit einem Briefe vom 3. September (Eing. Br. 1822, 228); vgl. 310, 3; Tageb. VIII, 236, 20—22; Werke XXXVI, 215, 19—22; Naturw. Schriften IX, 280 153, 17. 18 vgl. zu

110, 15. 16. 309, 17.

\*114. Vgl, zu 6378 (Bd, 28), Johns Hand 154, 5 vgl. su 118, 16 # vgl. su 164, 13 5 vgl, zu 65, 31. 137, 15. 16.

\*115. Concept von Johns Hand in dem zu 35 d B. genanoten Faseikel, Bl. 115 155, 2 unschwer g aus nun ichmer

154, s. 10 Rechnung fiber Vgl. Tageb. VIII, 237, 33. 34 die in der Auction vom 20. Mai angekauften Kupferstiche, mit den Stichen übersandt am 13. Juni (in demselben Fascikel, Bl. 108); vgl. 88, n. 160, no; Tageb, VIII, 195, 0-11 16 Rudolph, der den Stichen einige Preiskataloge beigelegt hatte 19 Rücksichtlich seiner Autographensammlung, vgl. zu XXXII, 69, 8.

116. Vgl. zu Bd. 83 Nr. 130. Johns Hand 155, 11 0 Gedruckt. G. Jb. XXII, 43 Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg Br. 1822, 111, woraus zu bemerken: 155, 7 8 jurudlehrenden Blatter g aus jurudlehrende Gendung 11. 12 worauf - gemacht all 12 filt g über auf 15. 16 feblt mit Ausnahme des Datums

155, 10 vgl. Tageb. VIII, 287, 28. 238, 1, 5-7, 12, 12, 18, 19.

\*117. Vgl. su 6330 (Bd. 23). Johns Hand 156, 14 bie 21 Manuscript nach Wert 24. 25 Band - fich all für Beft einzeln 157, 10 möchte 22 möchten 158, 1 controver-160, t. 5 g, mit Ausnahme des Datums Dazu ein Concept von derselben Hand, in dem zu 27 d B genannten Fascikel, Bl. 97, woraus zu bemerken: 155, 19 theuren g tidZ 156, 4 genoß g fiber hatte 17 war g über ift 21 begounenes] bogenreiches 34, 95 Band - fich g aR für Band einzeln 20 Aberficht g über Unterhaltung gewährt g aus gewinnt 27 diefe aus biefen .8-157, 2 die - gewissermaßen g und John aR für die bey Derspätung und Terftrennng der Befte 157, 3 mehr g udZ 4 wurben g aus wird 7 gehalten nach darüber [g gestr.] & Fordernig g über Gunft is basjenige g aR 16 barf. Ebent g aus barf und eben begludt g aR fur begunftigt 2r glauben y aus glaubend 24 Deft g über Mann. feript lich auch g aus auch unter und fich 21, 23 gleichgestemmte 27 es mir] mir es 158, 1 controverfirent y age controverfiren Quafis g all für Pfendo s bes g über feines 7 was nach und [g gestr.] 9 jammervoll frauten g aus franten jammer:

bollen in felbitfranten is ber g aus ben er is gurudbleiben

g aus zurücklaffen 24 eignem  $g^1$  aus einigem 27 den nach Krankheit 159, 4 mir nach Föglinge[n] 7 hilft g üd 13 sämmtliche g aus sämmtlich 20 sehn möchte g aus möchten 160, 4. 5 fehlt mit Ausnahm des Datums 5 8.] 9.

Vgl. Tageb. VIII, 238, 7. 8 156, 3 vgl. 137, 13 10—1 vgl. 65, 20. 178, 4. 5; Cotta am 80. October (in demselben Fa cikel, Bl. 101): "Frommann ist ... beauftragt, die Druck Einrichtung ganz nach Ihren Wünschen zu machen 17 vg zu 137, 15 und 137, 15. 16 21 vgl. 66, 26 23-25 vgl. 110 15. 16; Tageb. VIII, 237, 16—18 28 Cotta, 30. October: ... auch werde ich den morphologischen und allgemein wisser schaftlichen Band zusammen geheftet ausgeben lassen — e wird dadurch einem wirklichen Bedürfniss abgeholfen 157, 5—10 vgl. zu 38 d. B. 12 vgl. zu 118, 16 19 vgl. 60 24. 25. 61, 6 24 vgl. zu 78, 7; Ruckstuhls Aufsatz ist unte dem Titel "Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Ent sagenden. Ein Roman von Goethe. Erster Theil. Stutt gart 1821 gedruckt im Literaturblatt (zum Morgenblatt) Nr. 93-96, 23. November — 3. December 1822 158, 4 vg zu 91, 17. 18 21 Cotta, 30. October: "Dem abentheuerliche Quasi Gilblas gönne ich das Ende seiner Mühseligkeiter und bitte auf H. Frege soviel zu ziehen als Sie glauben dass zur Unterstützung der Hinterbliebenen von meine Seite zweckmässig ist" 23 III, 1, 90 (Werke XLI, 1, 255) Oder liegt Verwechslung mit dem Vorwort zum "Deutscher Gilblas" vor (Werke XLII, 1, 97, 10-17)? 25 vgl. zu 237, 159, 1 vgl. zu 127, 10 8 vgl. Tageb. VIII, 193, 24-27. 197 26. 27. 235, 11—13; Werke XLI, 2, 25 18—21 vgl. zu 20, 19—24

118. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand 161, 7 g. Gedruckt: Briefwechsel S. 258. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 111, woraus zu bemerken: 160, etheurer g<sup>1</sup> aus theuerster 8 Excellenz g üdZ 9 Bände. Drücken g aus Bände und drücken 9. 10 hinzusügen mochte g aus wohlsebächtig hinzusügte 10 schicklichste g üdZ 11 aus g üdZ 11. 12 Förderniß] die Förderniß 13 Briefe g über Schreiben ergöß g<sup>1</sup> aus ergöße 17 Hennung 161, 3 zusällig g üdZ 5—8 sehlt mit Ausnahme des Datums 8 10] 11 9 Fragen g aus Frage 15 schieße g aus schick

Vgl. Tageb. VIII, 238, 25. 26 160, 8 vgl. 110, 15. 16. 141, 13; Bratranek, Naturw. Correspondenz II, 265 11. 12 vgl. zu 38 d. B. 15 Vom 16. August (vgl. zu 108 d. B.) 15. 16 Zunächst 18t wohl an Ruckstuhl zu denken, vgl. zu 78, 7 12 vgl. zu 164, 15 20 vgl. zu 154, 2. 10 22 vgl. Bratranek II, 266 21 vgl. 206, 16. 17. 20; auch au 48, 9 161, 10 vgl. Bratranek II, 265 23 vgl. zu 69, 2. 75, 26 16 vgl. zu 110, 15. 16.

119. Handschrift von John, ehemals im Besitz von Frau v. Behaghel-Adlerskron in Höchst, von ihr Februar 1897 dem Archiv eingesandt, jetzt im Freien deutschen Hochstift 162, s ben fehlt in Belangten g aus gelangten 163, 4 g Gedruckt: G.-Jb. V. 141. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel des G. Sch. Archivs "Correspondenz mit Herro Dr. Ernst Meyer. 1822." Bl. 5, woraus su bemerken: 161, 19 Rudlehr 162, 6 begleitet - ben] begleitet bon q [unter versehentlicher Vernachlässigung des "deu"] aR für 7 fand nach ich [g gestr.] 11 unmittelin Befellichaft der bor g aus unmittelbaren an - gelangten g über Mitgetheilten in biefe felbft aR für fie felbft dieses g' aus fie dieses g aus die Ratur felbst 18-28 Will - ja all 18 Will g aus und will an ich g tidZ sa Poft fehlt m barin g aus barinnen 163. i überzeuge g aus überzeug 4 fehlt 3 Datum g schrift fehlt

Vgl Tageb. VIII, 238, 21. 22 Über den Adressaten (1791—1858), Dr med., damals Privatdocent in Göttingen, und seine Beziehungen zu Goethe vgl 174, 3. Werke XXXVI, 214, 20—21; Naturw. Schriften VI, 224, 15—226, 22. 258, 18—259, 21. 327, 16—328, 22. VII, 74—92; G.-Jb. V, 134—176; Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste S. 304 161, 16 Vom 25. August 1822 (im Fascikel "Correspondenz mit . . . Meyer", Bl. 1, gedruckt: G.-Jb. V, 136), vgl. 167, 21. 298, 16 20 vgl. 167, 22; 21e steht in den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1822 Nr. 84 162, 4 vgl. 20 104, 10 7 Berzelius: vgl. 20 214 d. B. Pohl: vgl. 20 104, 20 23 vgl. 20 110, 15. 16.

120. Vgl. su 6378 (Bd. 23). Johns Hand, Gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe S. 222.

163, 7 "Der Versuch als Vermittler von Object und Subject" aus dem Jahre 1792, gedruckt "Zur Naturwissenschaft" II, 1, 39—53 (Naturw. Schriften XI, 21—37), vgl 137, 15. 16 9 vgl. die Beschreibung der Handschrift Natuschriften XI, 831 12 vgl. zu 118, 16 14 vgl. XIII, 1 und Schillers Brief vom 19. Januar 1798.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 14. Septem Augusts und Kräuters Hand, an Carl August, mit dem suchen, 1. die durch Sachses Tod erledigte Stelle an Weimarer Bibliothek dem Jenser Bibliothekdiener Chris Römhild zu übertragen, 2. den Schreiber Joh. John dem als Copisten bei der Oberaufsicht ansustellen, in dem 102/3 genannten Fascikel, Bl. 10. Vgl. zu 95, 3; Tageb. V 239, 1. 2. 6.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 15. September 1 an den Rentamtmann J. C. A. Müller in Jena, die Rechnun ablegung der wissenschaftlichen Institute zu Jena betreffe in dem zu 65/6 genannten Fascikel.

121. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 164, Mit Zelters Notiz: "den 19. — angek." Gedruckt: Bewechsel III, 277. Dazu ein Concept von derselben Hands. Br. 1822, 113b, woraus zu bemerken: 164, 2 bie und gund 4 heitere] heitre güdZ 5 frisch g nach lieblich die güdZ 6 er güdZ 8 Zeit nach g aus von Zeit zu 10 nach ruft und [g gestr.] 17. 18 fehlt mit Ausnahme Datums

Vgl. Tageb. VIII, 240, 16. 17 163, 20 vgl. zu 15 164, 4 vgl. zu 110, 3; Tageb. VIII, 238, 20. 239, 26—28 7 zu 137, 15 und 137, 15. 16 15 vgl. zu 38 d. B. und 65, 2. 106 117, 9. 10. 118, 13. 125, 16. 139, 14. 21. 141, 28. 144, 12. 154 160, 18. 173, 22; Henning in Weimar: 16.—18. Septemb 7. 8. October (Tageb.).

122. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 165, s Gedruckt: Briefwechsel<sup>2</sup> S. 166. Dazu ein Concept von d selben Hand, Abg. Br. 1822, 112, woraus zu bemerken: 164 in g über und 165, 5. 6 fehlt mit Ausnahme des Datu

Vgl. Tageb. VIII, 241, 5—7 164, 19. 20 vgl. 209, 9 16 vgl. zu 54, 9 2. 3 vgl. 168 d. B.

\*123. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 165, 12 so nach so schöner [g gestr.] 16.17 mir — ift g a

ich jedoch zu einem ungefäumten und anhaltenden Studium aufgeforbert werde 17. in mich — erleben g aus zu erleben unch freuend

Vgl. Tageb. VIII, 241, 12. 13 Adressat, Professor in Jena (vgl. XXXIV, 101, 10), hatte mit einem Begleitschreiben vom 8. September (Eing. Br. 1822, 241) den ersten Theil seines "Systems der Histologie" eingesendet, vgl. 168, 15; Tageb. VIII, 239, 16. 25, 26, 323.

\*124. Vgl. su 7432 (Bd. 27), Johns Hand Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 114, woraus zu bemerken: 166, 11. 12 gehaltreichen g' über freunde lichen 14 Standpuncte nach Wege 15 gu - Doblthat g aus jugleich Wohlthater 19 banerischen nach die [g' gestr.] 167, 4 burchbrang g aus durchbrungen habe i Schauenben nach Beobachter [g gestr.] in - Anficht g aR n in Folgerungen g e. 9 und zwar folche g all 10 angiehen aus auftogen eR 10. 11 abstoßen aus abziehen 13 42. 43 g nachgetragen 14 3us fagte g ava gugefagt hat is es y udZ in Theilnahme Theile nahme heiter ju offenbaren g nach an Cag zu legen 19 tage lich nach and [g gestr.] so von über bey 31 ben nach in [g gestr ] inneren 21 in ben g gestr. und wiederhergestellt 22. 23 faffen läßt g unter hinemichanen lies 24 fich in g BdZ finden g über deuten gretmas guns was 25-27 die - überhand g aR 168, s bliden | rudwarts bliden heißt g über lagt 10 bes g über mit dem 11 annimmt g all für abgiebt 12 erreichen tonnte g aus erreicht bat 13 Barten - gegonnt g 17 Reopold 27-25 fehlt mit Ausnahme des Datums Dazu eine ältere Fassung zu 167, 3-168, ib, auf Bl. 115 b (unter der darübergeklebten endgültigen Fassung) und Bl. 119, die im Zusammenhang mitgetheilt wird. Dogegen tann ich aber auch fagen bag bie Stelle bie Gie mit einiger Schen einfuhren, S. [Lücke] mir febr zugefagt bat; die Parallele, bie man gar [gar g' aber so] oft vergebend sucht, ist hier so schon ald moglich getroffen, ich wünsche nur bag es mir gelingen moge ben allerbrebften Gebanten thuthmifch auszudruden, und fo meine (meine nach g' gestrichenem in) übereinstimmende Theilnahme beiter [heiter g' über unbewunden] an ben Tag gu legen. [Absatz] d'Altons (nach g' gestrichenem Berrn) Deft, bie Raubthiere, war nur eine gleichfalls liebe werthe (werthe g über mindige) Erscheinung; er schreibt von von nach g gestrichenem mit einer borhabenben Reife. Diogen Gie mir gefällig melben ob et noch ju Baufe ift und ob ihn eine Sendung erreichen fann; fonft murbe ich Gie erfuchen mir baldigft feine Rudfunft angugeigen [Abeatz] Radftene erhalten Gie [erhalten Gie g Ober fende] "Leopold [g1 aus Leopolde] bon Benning Ginleitung ju öffentlichen Borlefungen über Goethe's Farbenlebre gehalten an ber Ronigl. Universitat zu Berlin". Auch Diefer junge Mann arbeitet mit Ihnen und ben Borgenannten, mich in ben erfreulichsten Rubestand von ber Belt ju fegen. [Absatz] Carue, in Dresben, (in Dresben g fidZ) lagt uns bon feinem Werte aber bie Ur. Theile [g' aus Urtheile] bes Schaalen : und Rnochen: Beruftes fehr viel erwarten. Beufinger, in Jena, fin Jena a aR] giebt eine feine nach g' gestrichenem uns herrliche Prote feiner Leiftungen in bem erften Befte ber [g' über feiner] Stito. logie. Ernft Deber in Gottingen [in Gottingen g aR] wird [nach g gestrichenem auch] mir auch auch g aR] febr lieb und werth; alle wirfen in einem und bemfelben Elemente, in welchem auch wir leben, weben und find.

Vgl. Tageb. VIII, 241, 22. 23 166, a Thersendet mit einem Begleitbrief vom 14. Juli (Fascikel "Naturwissenschaftliche Correspondenz I". Bl. I; gedruckt: Bratranek, Naturw. Correspondenz II, 28,; vgl. 249, 18. 19 10 Berzelius vgl zu 214 d. B. Pohl: vgl. zu 104, 9 12 Esenbecks Briefwechsel mit Sternberg erschien unter dem Titel "Über Henschels Schrift von der Sexualität der Pflanzen. Breslau 1820. Aus Briefen\* als Erste Beilage zur Flora oder botanischen Zeitung 1821. im zweiten Band, S. 1-44 17 vgl. zu 271, 2 15 vgl. zu 104, 10 167, 14 Es heisst daselbst: Wenn in dem Menschen die leibliche Fortpflanzung vielmehr der pflanzlichen entgegengesetzt zu seyn scheint. . . . so ist dagegen seine geistige Entwicklung und Reifung einem ähnlichen Gang. wie die Fortpflanzung im Gewächsreiche unterworfen Mit allen Sinnen und Lüsten ausgerüstet, treten wir ins Leben.

Krankheits- und Häutungsprozess läutern sie, die Zeugungs stoffe des Leibes werden zerstreut, mit ihnen verstäubt ein grosser Kreis des irdisch bindenden Stoffs, — ans der Masse verdäustet die Flüssigkeit, die sie der leiblichen Zumischung fähiger macht, häufig schliessen auch sinkende Appetite

und Sinne den irdischen Einflüssen die Wege und diese reifende, für die äussere Wahrnehmung oft unschembare, aber noch öfter durch die geheimnissvolle innerlichkeit ihrer Natur wundersam anziehende Frucht lässt endlich das reinste Saamenkorn frey." 11 vgl. 22 161, 15 22 vgl. 2u 161, 20 und Naturw. Schriften VI, 224, 15-225, 22 28 vgl. 168, s vgl. su 55, 2s 4 vgl. zu 190, 19 zu 190, 22 vgl. zu 24, r 15 vgl. zu 165, e 18 vgl. zu 118, 16 der letzten Seite des Briefes findet sich von Johns Hand als Beilage die Vorbetrachtung zu "Zur Naturwissenschaft" II, 1 (Naturw. Schriften XII, 234. XIII, 405):

Bur Raturmiffenicaft überhaupt; zwehter Band. Borbetrachtung.

Der Inhalt ber zwey erften Banbe meiner Raturbetrachtungen war vieliahrig und unter gar mannigfaltigen Buftanben abgefaßt, 5 baber in gewißem Ginne ungleich. 3war immer ernftlich auf die Sache gerichtet ericbien ber Vortrag bald friedlich, fiill beichauend, balb aber auch unmuthig und gegen Widerftand aufampfend Runachft aber hoffen wir nun hieren mehr Gleichheit gu halten und und burch Reinheit und Rube der hoben Rultur wurdig gu 10 erzeigen, die und das erfte Biertel des Jahrhunderts hoffen lagt.

Die bochfte Rultur, welche biefen letten Zeiten gegonnt fenn moge, erwiefe fich wohl barin : daß alles Wurdige, bem Menichen eigentlich Werthe, in verfchiedenen Formen neben einander mußte bestehen tonnen und bag baber verschiebene Dentweisen, ohne fich 15 berbrangen gu wollen, in einer und berfelben Region ruhig neben: einanber fortmanbelten.

Frehlich tann bies bon irbifchen Berhaltnigen teineswege gelten; benn in der eigentlichen Erbenwelt wirten gwen machtige Parteien, wobon die eine bas hertommliche Regiment behalten und 20 behaupten, die andere es ergreifen und fich zueignen möchte; behde werben einander noch genugiam zu ichaffen machen.

Alles aber was fich aufs Emige bezieht und uns im Erbenleben als Bild und Bleichnig bes Unverganglichen vorschwebt, follte fich bon Rechtemegen außer Streit feten, obgleich auch bier 25 manches hindernig obwaltet. Tenn, indem wir burch unfere Tent : und Empfindungeweife auch angere Berhaltnige grunden, eine Gefellichaft um une bilben, ober une an fie anichliegen, fo wird ein Inneres zum Anserlichen; ein solches, wohl aufgenommen ober feindlich bestritten, und erhalten, es uns vertheidigt werden, und so sind wir auf einmal vom Geistlichen ins Weltsiche, von himmlischen ins Irdische und vom ewigen Unwandelbaren in das Zeitliche Wechselhafte zurückgezogen.

Eben beshalb aber werden wir bez Mittheilung unferer Arbeiten besto wachsamer auf und sehn und lieber das woranf wir beharren einfach bezeichnen, als uns mit anders Gesinnten in Wider

fprud und Streit einlagen.

Glücklicherweise, was man kann zufällig nennen betrfte, liegt uns vorerst ein Aufjat zur Hand, worans hervorgeht, wie einen zarten Gemüthe, das mit sich selbst und der Welt in Frieden lebt, ganz ungesucht die schonsten Resultate sich ergeben.

Lute Howard an Goethe. de.

125. Vgl. zu 4818 (Bd. 15). Schreiberhand 170, ze g Gedruckt: W. v. Biedermann, Goethes Briefwechsel mit F. Rochlitz, Leipzig 1887, S. 264. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 118, woraus zu bemerken: 169, z ba g üdZ 14 nahm ich g aus ich nahm 14. 15 neueinzurichtenben g aus neuanzurichtenben 15 Prager g aR 16 bie g aus bieser 170, 6. 7 g 18—21 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 241, 23—25 169, 2 Vom 18. Sept. 1822 (gedruckt: Briefwechsel 8. 258) über Wien und die österreichischen Zustände 15 vgl. zu 104, 12 170, 6 Rochlitz: er habe "den Veit [Philipp, 1793—1877, Maler] in einer Höhe paulinischen, und den Rinn [Friedrich, Maler] auf einer Höhe johanneischen Sinnes und Schaffens und Lebens gefunden", wie er noch niemals Männer gesehen habe 9 "Campagne", vgl. zu 15, 21. 22 15. 16 vgl. zu 118, 16.

Hier folgt eine Niederschrift über die Resultate der mit v. Henning gepflogenen Unterhandlungen (in dem zu 92 d. B. genannten Fascikel, Bl. 45, Johns Hand; vgl. zu 164, 15):

Gewünschter Inhalt ber von H. Dr. von Henning in Berlin zugesagten kurzen historischen Anzeige seiner chromatischen Bemühungen.

Wie er zur Theilnahme an Goethe's Farbenlehre gelangt. Sodann wie er den Vorsatz gefaßt, öffentliche Vorlesungen darüber zu halten. Ferner von der hoben Begunftigung, wodurch ein Jimmer eingeraumt und ein Apparat aufgestellt worden,

Rurger Inhalt feiner Ginleitung.

Gang feiner Borlefungen furg entwidelt.

5 Wieviel Beit er bagu berwendet?

Effect.

Benehmen der Buhorer, ber Gegner, des Publicums Borjag ein Compendium ju fcreiben.

Allgemeine Überficht beffelben.

10 Unterzeichneter überläßt S. von Henning die brauchbaren chromatischen Alten und Papiere, wogegen dieser die Pflicht übernimmt, den dritten Band der Farbenlehre auszuarbeiten und was zum didaktischen, polemischen und historischen Theil nachzubringen wäre, getreulich vorzulegen.

15 Weimar b. 20. Ceptbr. 1822.

Vgl. su 38 d. B. 386, 2 vgl. 197, 2 887, 10. 11 vgl. Tageb. VllI, 240, 26—28 12 vgl. su 73, 13, 187, 20.

126. Handschrift, eigenhändig, unbekannt. Gedruckt: Das Frommann'sche Haus' S. 64. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg Br 1822, 112, woraus zu bemerken: 170, 20 Nachbarum g' über freunde 171, 2 Geburtstage jüngeren a schr] eine schr a ausgebreitete Bescherung aufgebreitete Verchrung Mit Schenken beginnt neuer Absatz Schenken g' über Lassen a. 6 mit – Mittagsmahl q aus und ichenken und einen Mittag s Mittagsmahl 1 Micherschen s von aus seinen Mittag s Mittagmahl 1 Micherschen s von aus seinen Dittag s Mittagmahl 1 Micherschen s von aus seinen Dittag s Mittagmahl 1 in 12 sehlt; statt des Datums g: Abges, d. 21. S. 1822.

Vgl. Tageb.VIII, 242, 6. 7 170, 22 Undaturtes Blättehen (Eing. Br. 1822, 246): "Früchte aus Frankfurth, Offenbacher Pfeffernüsse, und eine Neuigkeit aus dem Braunfels, sollen zeigen, wie gern die Zurückgekehrten [vgl. zu 137, 13] sich freundlichem Andenken empfehlen möchten. J. Frommann. Allwina Frommann.

\*127. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 120

Vgl. Tageb. VIII, 242, 20. 21 Der den Adressaten vgl. zu Tageb. VIII, 225, 2 und G.-Jb. II, 801 171, 14 vgl. Tageb. VIII, 225, 1—s. 226, 25—27 22 vgl. 181. 224 d. B.

\*128. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 1216 172, 9 begrüßte g aus begrüßten 12 vorzüglich g über eigen-14 barf g über will 17.18 irenem Heis g all fir 19 mein Sohn g aR 22. 24 und — werbe g aR 173, 1 nur-großen g über langen 3.4 und verziehen g über verzeihend s vieles g über manches s. 6 fleigern — Lages g and weiter die Forderungen der Zeit immer größer 10 allen g tiber meinen 11 fie g über die Besten - gar oft g üdZ 16 von ber ans bie 19 in — und g aus mehr zum Scherz als 30 Chrometil g aR 174, 4 feinen nach auch [g gestr.] 4. 5 meines Radlaffes g aR 6 zu - habe g aus zuwenden möchte da - dies g aus benn auch ohnebies ift er s fortschreitet g tadZ 19 346 lich — mich g aR für und geben mir einige 12 in — Um gebung g aR 17. 18 auch - verzichten g 17 barfen mach wollen 18 frohen 19 g

Vgl. Tageb. VIII, 242, 28. 243, 21—23 172, 9. 10 Mit einem Schreiben vom 10. Juni 1822 hatte Sartorine des ersten Theil seiner Fortsetzung von Spittlers "Geschichte der Europäischen Staaten" in dritter Auflage eingeschickt (vgl. Tageb. VIII, 322) 23 Sartorius klagt über die Schwierig-173, 4 Sartorius: ,... wie freut es mich keit der Arbeit Sie immer thätig und frisch zu wissen; dass Diess der Fall sey, muss ich annehmen, obwohl ich nur aus Buchhändler-Anzeigen bis jetzt den Deutschen Gil-Blas und das neueste Heft von Kunst und Alterthum kenne" 17 Im Iuli, August 18 Gustav Hugo (1764—1844), Professor der Jurisprudenz, vgl. Werke XXXV, 109, 7—23 20.21 vgl. zu 38 d. B. 21 vgl. 118, 16 22 vgl. 2u 164, 15 23 vgl. 125/6 d. B. 28 vgl. zu 20, 19-24 174, 3 vgl. zu 119 d. B. 12 Wolfgang. geb. 19. December 1809, vgl. XXI, 216, 11 13 Sartorius: "In einem neuen Haus und Garten ist meine Frau ausnehmend thatig."

129. Handschrift, eigenhändig, unbekannt (Spitta, Verzeichniss 31, Nr. 149). Gedruckt: Greizer Zeitung Nr. 199. Sonnabend, den 29. August 1874.

Vgl. Tageb. VIII, 243, 23, 24 174, 20, 21 vgl. 91, 17, 18, 95, 3 and Nr. 102 8, 120,1, 166 7 d, B.; Tageb. VIII, 243, 12 vgl. Tageb. VIII, 244, 15—17.

\*180. Vgl. su 3718 (Bd. 18), Nr. 3296. Johns Hand 175. v 3u Eger g 17 g Fremde Hand hat notist hinter 175. c: "Ehrenm.", hinter v: "ord. M.", hinter v und v: "ord."

Vgl. Tageb. VIII, 244, s. s 175, s vgl. 177, 1s s vgl. 20 127, 1s 7 vgl. "Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und Grüner", S. 125 f. s vgl. 2u 101 d B. s vgl. 2u 163 d. B. 11 vgl. 2u 85, 22 1s vgl. 2u 148, 14.

\*131. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 123
176, a mir nach meinen

176, 1 vgl. Tageb. VIII, 244, 1-3.

\*182. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 123 176, 6 möge nach und 14-16 unter - einnimmt aR 15 fo g adZ

Vgl. Tageb. VIII, 245, 21—25 176, a Mit einem undatirten Briefe, dann wieder mit einem solchen vom 8. September vgl. Tageb. VIII, 241, 18) hatte Budberg Tbertragungen Hebel'scher Gedichte eingesendet, vgl. zu 67, 15 to Budberg: "Diese Bitte, zu der mich H. v. Cotta, der den Verlag übernommen hat, ermuthigte. ... ist die: mir, wenu meine Arbeit sich Ihres Beyfalls erfreut nur wenige Zeilen zu verehren, die ich dann als Vorwort vordrucken lassen darf."

\*188. Vgl. zu 8718 (Bd. 13), Nr. 8301. Johns Hand 177, 23 y Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg Br. 1822, 1235, woraus zu bemerken. 177, 4 bedeutende go über würdige 1—19 aR 15 bas nach es Gesandte go aus Gesende 19 wosür — achten go aus was von benliegendem Stein zu halten 23, 24 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 246, 1 177, 2. 2 Schwabe, Geschichte der Mineralogie, Neustadt 1522 (vgl. Tageb VIII, 245, 5 323, von Lenz mit einem Briefe vom 29 September (Eing. Br 1822, 253) übersendet 6 vgl. zu 85, 22 12 vgl. 175, 2 15 vgl. zu 179, 17(?).

134. Handschrift von John, erst nachträglich bekannt geworden, in Verwahrung von Dr. R. Herold, Fürth in Bayern.

Aus dieser Handschrift ist unser Text zu ergänzen: 178, 11 überzeugt.] überzeugt; wie ich benn hoffen darf daß behtommendes Manuscript Ihnen Freude machen werde. ergebenst [g] J. W. z. Goethe. Sehr sehlerhaft gedruckt: G.-Jb. XXVIII, 263. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel "Correspondenz mit Herrn von Cotta und Herrn Frommann. 1819. 1820", Bl. 103b, woraus zu bemerken: 178, 4 jenen g³ über den angenommen g³ üdZ und g³ über daß 5 können g³ üdZ 8 dem nach bey [g² gestr.] 11 wie ich — werde sehlt ergebenst J. W. v. Goethe. sehlt

Vgl. Tageb. VIII, 246, 1 178, 4.5 vgl. zu 156, 10—13 6 vgl. zu 137, 15 11 Das übersendete Manuscript sicherlich die Anzeige der "Gabriele" (vgl. zu 83, 10); vgl. Tageb. VIII, 246, 23. 24.

\*135. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

Vgl. Tageb. VIII, 246, 7-9 178, 14. 15 vgl. zu 27, 1; Tageb. VIII, 227, 9. 10. 229, 5-7 18 "Zur Morphologie" II, 1, 1-6 (Naturw. Schriften XIII, 81-84); vgl. zu 293, 22. 23.

Ein Concept der Oberaufsicht von Johns Hand an Theobald Renner vom 2. October 1822, die Anstellung des Gottlieb Metius als Gehülfen an der Veterinäranstalt betreffend. in dem zu 136 d. B. genannten Fascikel, Bl. 88: vgl. zu 179, 2. 3.

Eine von John geschriebene, g unterzeichnete Anweisung an G. G. Güldenapfel vom 6. October 1822, Erkundigungen nach Joseph Friedrich Römhild einzuziehen, der sich um die durch Christian Römhilds, seines Vetters, Versetzung nach Weimar erledigte Dienerstelle an der Jenaer Bibliothek beworben hatte, in dem zu 102/3 genannten Fascikel, Bl. 18.

\*136. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des Cultus-Departements "Die Veterinär-Schule zu Jena betr.", Tit. 14 Nr. 4 Bd. 1 Bl. 91 179, 7 funfzig g aR 9 ben Vorsichlägen g aus die Vorschläge 11 um nach und

Vgl. Tageb. VIII, 248, 18, 19 179, 2.3 Christian Friedrich Gottlieb Metius. Thierarzt in Eisenberg, von Renner am 27. September als Gehülfe bei der Thierarzneischule an Stelle Klemms vorgeschlagen; er hatte sich am 5. October

Lei Goethe vorgestellt, vgl 1356, 1656, 16970 d. B; Tageb. VIII, 244, 8—10—7 Christian Schmidt, stud. med., gleichfalls Candidat für die erledigte Stelle, hatte der Anstalt mehrfach Handreichungen gethan, für die Renner am 5. October (in demselben Fascikel, Bl. 89) eine Entschädigung von 50 Thalern beautragt hatte; vgl. 179/80 d. B.

187. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Wellers Hand Mit Grüners Notiz: "Praes, 16. Oktober 1922." Gedruckt. Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und Grüner S. 121. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 124, woraus zu bemerken: 179, 17 in g\* aus im 180, 4 Minerals q2 aR für Eremplars i. 5 ber Gebirgsarten g2 aR 6 - 10 Ift - Rachricht von fremder Hand all 14 meiner ge aus meinen bohmifchen ge über demischen und ge aR benten nach ichon [ga gestr.] 21 beren ga aus ber 25-181, 5 folgt erst nach 181,4, von fremder Hand, vorangeht von Johns Hand eine andere Fassung Ter gefundene Bahn bleibt allerdings fehr merkwürdig, er mochte wohl unter bie Maftodonten [Maftodonten nach micht gestrichenem, aber geingeklammertom: . Mamouths ] gehoren welche Cuvier als die kleinern bezeichnet und jund g über it, welche] auch in Guropa gefunden worden, Bu bergleichen, Cubier Recherches sur les Ossemens fossiles Nouvelle Edition 1821. Tom, I. Pl. I. II ad p. 208. Tas Masführe Lichere nachstens. 150, 21 bebeutend über merfwürdig berfteinerte nach Versteineru igen | 9. 10 fehlt mit Ausnahme des Datums 10 12 10

Vgl. Tageb. VIII, 250, t 179, 17 vgl. unten die Beilage. Es handelt sich um ein Silbermineral aus dem Eisensteinbergbau des Freiherrn von Junker zu Klein-Sangerberg, Kreis Elbogen: Griner übersendet es durch den Staatsrath Laugermann (vgl. Tageb. VIII, 244, 9. v. 22-22) mit einem vom 23. September (Eing. Br. 1822, 249 datirten Briefe, Goethe schickt das Mineral an Lenz. der die Goebel'sche Analyse veranlasst zu haben scheint vgl. 177, 19 d). 181, 14 (d). 189, 22, Zur Naturwissenschaft II, 1-105 (Naturw Schriften X, 167) 180, 7 vgl. 181, 15 (d). 190, 1; über den Inhalt seiner Antwort referirt Grüner (Briefwechsel und mündlicher Verkehr S. 123); "Ich berichtete an Goethe, dass es keinem Anstand unterliege, den Fundort dieser Silbermulme— zur

öffentlichen Kenntniss zu bringen und schloss moch einige Exemplare bei . . . \* 21 vgl. zu 208, s 22 vgl. zu 81, m 24 vgl. 191, 1. 274, 2. 898, 13.

Die dem Briefe als Beilage vorausgeschickte Analyse Goebels (vgl. zu 179, 17; gedruckt: Briefwechsel und mindlicher Verkehr S. 122; Naturw. Schriften X, 167) lautet:

Copia.

Gewiß gehört das Fossil zu den seltenern, indem es ein Semenge von Quarz und Anthrazit ist, in welchem gediegen Silber Eisenoxyd und etwas Aupseroxyd vorldmunt, und man meines Wissens diese Art des Vorldmunens vom gediegenen Silber und s nicht kennt.

Schon beim genauen Betrachten unter der Aupe extennt man das in mitroscopisch kleinen Puncten in verschiedenen Bertiefungen des Minerals liegende gediegene Silber.

Es besteht in 100 Theilen aus:

42, 5. Anthrasit

80, 5. Quarz

22, 75. Eisenowyd

1, 5. Kupferoxyd

2, 37. Silber (gediegen)

98, 67.

Dürfte ich es wohl wagen Ew. pp unterthänig zu bitten mix den Fundort dieses filberhaltigen Anthrazits melden zu laffen, um selbigen behm Bekanntmachen meiner Analyse mit anführen zu können.

Jena b. 6. Octbr. 1822.

Dr. Friebem. Goebel.

\*138. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3307. Unbekannte Schreiberhand 181, 19 g

Vgl. Tageb. VIII, 250, 1. 2 181, 12. 18 In Briefen vom 29. September (Eing. Br. 1822, 253) und 8. October (Eing. Br. 1822, 266) berichtet Lenz über die Entwicklung der Beziehungen zu Graf Egge, vgl. zu 70,7 14 vgl. zu 179, 17 (?) 16 vgl. 180, 7 (?).

\*189. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 125 b 182, 8—12 Des — fonnten mit Verweisungszeichen erst nach 182, 14 11 Gegenstände nach Zust [ände] 15 g

Vgl. Tageb. VIII, 250, 7. 8 182, 2 Brief Sternbergs. September 1822 (vgl. zu 271, 2), mit dem Bericht über seine Reise nach München (vgl. zu 104, 10), ebenso den Brief Nees v. Esenbecks vom 2.-7. October, vgl. zu 218, 17. 271, 7. 393, 1 11 vgl. 2u 87, 14.

\*140. Concept von Johns Rand, Abg. Br. 1822, 126 182, 19 begegnet g über drudt meinem g aus meinen Wunida g aus Wunsche dieses g aus Wunsch nach Wunsch folgt, g gestr. aus auch g tidZ 183, 1 herrn] h. g aR 10 hoffen

darf g über mein lebhaftefter Wunsch ift

Identisch wahrscheinlich mit dem im Tageb. 252, 3. 4 verzeichneten Briefe an Joh. Traugott Leberecht Danz; die vom akademischen Senat ernannte Deputation bestand aus Danz, Stark und Succow 182, 19 Vom 12, October Eing, Br. 1822, 272) mit der Einladung zum Rede-Act im neuen akademischen Hörsaal und zum Festmahl im Saale des grossherzogl, Schlosses, vgl. zu 85, 21 183, 5 vgl. 219, 13 s vgl. Tageb. VIII, 254, 18, 19, 24 - 18.

Hier folgt das Concept eines nicht abgegangenen Briefes an C. G. D. Nees v. Esenbeck, das zwischen 17. und 22. October geschrieben sein muss, Abg. Br. 1822, 126b, Johns Hand:

Ew. pp

vermelbe dantbarlichft bag bie ichone Folge vom Trachenfels glud: lich angefommen, fo bag ich alfo mich felbft und meine bohmilchen Frennde gar wohl verforgt fehe. Empfehlen Gie mich Berru d'Altem schonftens, in biefen Tagen geht eine Rolle an ihn ab wogn ich einiges fur meine naturforschenden Freunde benlegen werbe; welches geneigt ju empfangen bitte.

Der Inhalt biefes werthen Schreibens hat mich hochlich erfrent; Die Doglichkeit, Die Raturforicher auf eine folibe Weife 10 berbunden gut feben, ju feben, wie Erfahrung und 3bee fich weche felfeitig nabern und bas Phantaftische auszuschließen juchen, macht

mir innige Freude.

Subtere großes Werf regt mich auf, manches Gingelne bervorjufnehen und gelegentlich mitzutheilen. Wie exwanicht ift es gu 15 feben baft man auf rechtem Wege gewandelt, wenn andere ihn bollig bie jum Biele durchtaufen haben. Und jo laffen Gie une, to lang es gegonnt ift, jufammenwirten.

393, 2 vgl. 191, 13; Bratranek, Naturw. Correspondens II. 34 5 vgl. zu 149 d. B. 8 Vom 2.—7. October, vgl. zu 182, 2 218, 17; Tageb. VIII, 249, 27 13 vgl. zu 180, 24.

\*141. Vgl. zu 6243 (Bd. 22), Nr. 58. Johns Hand

Vgl. Tageb. VIII, 251, 27—252, 3 183, 15 Caecilie v. Türckheim, geb. Gräfin von Waldner-Freundstein, Schwiegertochter Lillis v. Türckheim, geb. Schönemann; nach dem Tageb. (VIII, 251, 25. 26. 27. 28) handelt es sich um "Lieberische Zeichnungen" 17 v. Müller hatte von seiner Rheinreise (vgl. 398, 1) einen Brief J. G. D. Arnolds vom 28. August 1822 (gedruckt G.-Jb. XIII, 80) mitgebracht, worin Arnold für die Analyse seines "Pfingstmontags" (in "Kunst und Alterthum" II, 2) seinen Dank ausspricht, vgl. Tageb. VIII, 239, 8. 9 19. 20 Die verlangte Auskunft giebt v. Müller in einem Billet vom 20. October (Eing. Br. 1822, 274); vgl. Tageb. VIII, 251, 23. 24.

Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 127 **\*142.** 184, 2. 3 auf - Hefte g aR 3. 4 wie - Bibliothetsgeschäft g aus daß die bedeutende Bibliotheksanstalt 4 seinen g über ihren 8 auszuarbeiten ist aR für geschichtlich aufzuführen ift im nach wie ich hoffe 9 gar wohl üdZ 10—15 benn — wird aR für denn es fehlt nicht viel so ist alles in Ordnung aufgestellt und also die (g über das) Hauptarbeit (g aus Bauptgeschäft) rollendet; und was zu thun übrig bleibt eine fortschreitende Sache 14 muß g über wird 16 Mochten g aus Mögen 17 mürde q aus 18 beschleunigte g üdZ 19 manche g üdZ 20 Baulid: keit g aus Baulichkeiten nach worden folgt, g gestr.: wozu der Akademische fiscus nichts beygetragen 21 jedoch g udZ Deroselben g aus Derselben 21. 22 Theilnahme g über Untheil 22 beren g aus ber

Vgl. Tageb. VIII, 253, 9 184, 5 Am 29. September von Weller überbracht (Tageb.); vgl. zu 37, 12.

143. Vgl. zu 6677 (Bd. 24). Eigenhändig 185, 14 verspflichtestem Gedruckt: Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna S. 39. Dazu ein Concept von Johns Hand. Abg. Br. 1822, 134, woraus zu bemerken: 185, 1. 2 Durchslauchtigste — Frau] pp 3 an — Tage] heute 5 abhält g aus abhalten 5—7 möge — genießen g aR 3. 6 das ilbel] dies

s werbe g aus werd ich sturzen tleinen und einhäubigen g üdZ zu g aus zur Anleitung Einleitung is Söchstihro g aus Ihro Wunsch g aus Wunsche is in — und hier und in 12 Veranlossung den Anlaß is fönnten fönnen g über werden 16 verhstlichtetem Dank vorläufige nach eine [g gestr.] 15 Verehrungvoll) unterzeichne mich verehrungsvoll 16. 17 fehlt mit Ausnahme des Datums

185, a Fourirbuch: "I. Kaiserl, Hoheit speissen wegen Unpässlichkeit auf dem Zimmer, Abenda im Bett" 2 vgl. Tageb VIII, 254, s. 4. der Aufsatz liegt vor in einem Schriftstück, das sich als Depositum der Grossherzogl. Bibliothek im G.-Sch.-Archiv befindet (Johns Hand 396, 11 g; vgl Tageb. VIII, 253, 11—13, 16, 19, 254, s. s):

Die unmittelbaren Anstalten fur Runft und Wifenicaft

wurden im Jahr 1809 verbunden und unter Gine Ober Aufficht gestellt, welche von Unterzeichnetem, zuerst mit herrn Staats-5 Minister von Boigt, nach beisen Ableben aber allein geführt wurde Die berselben untergebenen Ginzelnheiten aber find folgende.

in Weimat

die Bibliothet, mit eingeschlossen eine Rapferfliche und Beich: 10 nung-Sammlung, das Mungfabinet und ein Museum von Aiterthumern und Curiositäten;

bas frebe Beichen-Inftitut, welchem fich junadift eine Gemalde. Sammlung anschließen wirb.

in Jena

15 bas Mineralogische Dufenm

bas Boologiiche

bas Botantiche

bas Diteologische

bas ber menichlichen Anatomie

20 bas fleine Dlufeum ber naturforichenden Befellichaft

bas phyfitalifch demithe Cabinel nebft Laboratorium.

[bie] Sammtlich theils im handigebande bes Schlaffes, theils über ber Reitbahn aufgestellt finb.

ber botaniche Garten

23 Die Thierargenepichule

die Sternwarte

welchen letztern, so wie der chemischen Anstalt, eigene Bocalitäten in den Borstädten gewibmet sind; hiezu kam noch

die Universitäts-Bibliothet

welches lettere Geschäft jeboch in Auftrag beider höchsten heren Erhalter besorgt wird.

Diese sämmtlichen Aubriken wären nach und nach einzeln ausführlich zu behandeln; Beranlassung, Zeit der Grändung, successive Förderung, Bermehrung und Benützung darzustellen; aus welcher genauen Kenntniß ein lebhafter Antheil sich lebendig hervorthun wird.

unterthänigst

Weimar b. 24. October 1822.

3. 23. b. Goethe.

\*144. Vgl. zu 3718 (Bd. 18), Nr. 8317. Johns Hand 186, 6 g Dasu ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel des Cultusdepartements: "Das mineralogische Museum zu Jena betr. 1816—1824", Bl. 82 186, c. 7 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 254, 20—22 185, 18 Von Soret (vgl. zu 148, 14) gestiftet, vgl. Tageb. VIII, 258, 22. 24; Burkhardt, Goethes Unterhaltungen mit Friedrich Soret. 1905. S. 6 186, 1 vgl. zu 85, 22.

\*145. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 128
Vgl. Tageb. VIII, 255, 14. 15 186, 8. 9 vgl. 194, 18; Tageb.
VIII, 323.

146. Vgl. zu Bd. 31 Nr. 38. Johns Hand 187, 18 meiner 188, 9 g Gedruckt: Deutsche Rundschau, zweiter Jahrgang, 1875, Heft 1 S. 35. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 129, woraus zu bemerken: 187, 1. 2 Berhältniffe g über Zustände 5 Alle meine g aus Allgemeine 11 auszuheben g aus auszususuhen 15 vertrauen g über mittheilen 18 Einwirken in g aR für Angreifen (g aus Antheil) an meiner [als versehentlich erhalten gebliebener Rest der ersten Fassung] 28 ja g üdZ nährt g aus nähert 188, 7 Ihrige g aus Ihrigen 9. 10 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 255, 25. 26 186, 16 Vom 22. October 1822, beginnend: "Dem ausdrücklichen Verlangen Ew. Excellenz, das Herr Dr. v. Henning mir zu überbringen die Güte gehabt, glaube ich es schuldig zu seyn, diese Zeilen an

Ew. Excellenz gelangen zu lassen\* 19 vgl. 146, 25 187, 7 Schubarth: "Die frühere Lust und Freude der Mittheilung darüber [über seine Beschäftigung mit Goethes Werken], der Mittheilung vorzüglich an Ew Excellenz, hat sich freylich verloren. Ich gebe mir hiervon nicht gern die Gründe an, und wage am allerwenigsten eine Spur zu verfolgen, dass irgend ein Hinderniss von Dero Seite die Veranlassung dazu gegeben haben könnte;" vgl. Schultz an Goethe, Bratranek, Naturw. Correspondenz II, 266 13 vgl. 137, 15 und 137, 15. 15 vgl. zu 88 d. B. 20 vgl. 387, 12 186, 2 Schubarth: "... Schultz ist ein Götz von Berlichingen im schönsten Lichte der Haupttugend, die diesen Charakter ziert, und 1ch bin sein getreuer Georg und Franz Lerse"

147. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 188, 19 fonnte 22 jammtlich 189, 7. e glüdlichen und jröhlichen 19 g Mit Grüners Notiz: "Praes. 4. Nov. 1822". Gedruckt: Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe Grüner S. 123

Vgl. Tageb. VIII, 256, 26. 29 188, 19 Die vier ersten Bände des "Vollständigen Handbuchs der Mineralogie" von Lenz, vgl. 245, 20 20 vgl. zu 85, 22 189, 12 vgl. 127, 17. 18.

\*148. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 1825 189, 22 genoue üdZ 190, 6 fobann g über zweytens & Stein: futt s jurudgewünichten üdZ

Vgl. Tageb. VIII, 256, 6. 7 Adressat war Privatdocent der Medicin in Jena 189, 21 vgl. 2u 179, 17 190, 1 vgl. 2u 180, 7 6 vgl. 2u 92, 17; Goebels Analyse: Naturw. Schriften IX, 106, 12. 13 6 vgl. Tageb. VIII, 259, 3. 6.

149. Vgl. zu Bd. 34 Nr. 54. Johns Hand 191, 22 g Gedruckt: Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste 1900. S. 148. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 133. woraus zu bemerken: 191, 2 nach fommt folgt gestrichen: Eine 191, 6 zwijchen innen) mitten inne [g aus zwijchen innen] 18—21 fehlt 22. 22 fehlt mit Ausnahme des Datums 24—26 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 257, 11. 12 190, 19 d'Alton, S. September 1822 (Eing. Br. 1822, 242). Neu angekommene Sammlungen vom Cap und aus Java bestimmen mich zu

einer nochmaligen Reise nach Holland\*, v.zl. 168 4; die Rückkehr hatte Nees v. Esenbeck im Briefe vom 2.—7. October gemeldet (vgl. zu 218, 17) 20 Gemalt von Dawe (vgl. zu XXXI, 144, 1), gestochen von Wright, vgl. 251, z. 3. 301, 11 22 Übersendet am 3. September, vgl. 167, 28; Tageb. VIII, 239, 25 191, t vgl. zu 180, 24 4 vgl. zu 81, 10. 251, z. 274 4 7 d'Altons Antwort vgl. zu 274, 9 10 d'Alton, 3. September infolge von Goethes Anzeige der beiden ersten Lieterungen ("Morphologie" I, 4, 330—338) habe das Ministerium des Unterrichts mit höherer Genehmigung beschlossen, die Kosten der Fortsetzung und Vollendung auf die Staatscasse zu übernehmen 13 vgl. 140 1 d. B. und 218, 17 14 vgl. 204 d. B

150. Vgl. 2u 6161 (Bd. 22). Johns Hand 192, 21 auch fehlt 193, 8 g Gedruckt: S. Boisserée II, 340. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 131 d, woraus zu bemerken. 192, 2 nur fehlt 7 unterblieb — wohl g aus ist es wahrscheinlich wohl unterblieben erhielt) erhalte g aus ershielt 8 beh g über von 13 in Rasten g all 16 weit nach sie 18 Seiten-Aussicht g aus Seiten-Ansichten 19-11 Erblick — Manuscript all 20 nur üdz 193, 5—9 fehlt mit Ausnahme des Datums 9 31. Ocibr.

Vgl. Tageb VIII, 256, 27, 28 192, 8 Die Absendung kündigt Boisseree am 19. November an (Boisserée II, 341), vgl. 220, 14. 239, 1. 241, 11 15 vgl. 220, 16. 227, 22. 239, 1. 1 241, 13. 285, 14; die Absendung "eines von den ersten vor der Schrift auf Chinesisches Papier gezogenen" Exemplaren, von denen Boisseree eben vier zur Probe erhalten hatte, wird angekündigt am 19. November 21 vgl. zu 50, 21 193, 1 vgl. zu 137, 15 und 137, 15. 16 5 vgl. zu 50, 9. Boisserée II, 337,

Hier wird ein nicht abgesendeter Brief un Boisserée mitgetheilt, an dessen Stelle 150 d.B. getreten ist, Johns Hand, Abg. Br. 1822, 114:

Die Ankunft [Die Ankunft adZ] bes DE. Canzler [Canzler nach von von Muller war mir doppelt und drebsach erwunscht; wir vermißten den werthen Mann so lange und nun kommt er, mit den besten Anchrichten und mandherlet wunschenswerthem ausgestattet. Bon Ihrem und der Ihrigen Wohlbesinden werden wir a durch ihn gewisser; die kunftgemaße Ausstellung und Benuhung

Ihrer Schape tann man nicht genug rühmen und bie neuften Producte der lithographischen Bemühungen gehen über alles Forbern [aus alle Forberung] und Erwarten hinaus; schon hab ich fie finnigen Kunstfreunden vorgewiesen und alle sind höchst ers baut bavon.

Gar ichon ift es baß Sie bie Bemerkung bom gunfligen und ungunftigen himmelslichte auch bestätigt gefunden, fahren Sie fort zu beobachten; sobald ich wieder einen Glas-Rabus zusammen bringe der die rechte Wirkung leistet, so erhalten Sie solchen. 10 Einen auf der Rudseite geschwärzten Spiegel verschaffen Sie Sich za wohl selbst.

Dit den truben Scheiben bin ich auf ber Reise sehr glucklich gewesen und habe beren mehrere mitgebracht. Tagegen wollten die entoptischen Täselchen nicht gelingen, und boch mitsen auch biese is durchgesetzt werden. Die Sache ist zu wichtig und bas Phanomen fruchtbarer als man benkt.

398, 1 vgl. zu 183, 17; Rückkehr: Tageb. VIII, 239, 10. 11 399, 1.2 vgl. Tageb. VIII, 239, 7. 8 12 vgl. zu 125, 10 12. 14 vgl. 128, 27.

\*151. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 198, 10 toeldje] toeldjes

193, 10 vgl. 194, 6 15 vgl. 238, 16 20 vgl. Tageb. VIII, 257, 5-7.

\*152. Vgl. zu 6878 (Bd. 23). Johns Hand

194, 2 Wahrscheinlich "Eigenes und Angeeignetes", zunächst wohl für "Kunst und Alterthum" IV, I (vgl. zu 137, 15) bestimmt, vgl. 228, zu 21, 237, 3, dann aber (vgl. 240, 11) für IV, 2 (vgl. zu 237, 5) zuräckgestellt 6 vgl. 193, 10.

\*153. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 135
194, 11 treffendes über einsichtigen 13 Männern g aus Männer
20 so vach ist [g gestr.] 21 des Lachens, g all des Lächelns
micht gestr. und wieder hergestellt Jene g über sie 195, 5
gewinnen g über empfinden 6 man g all 6, 7 nachstreben g
aus nachzustreben 7 ihnen innen 14 nehme nach lege 21
allem g aus allen 22 um sich tidz [g aus sich] 24 versammelt
g aus gesammelt näherer g aus nähere 24 Antwort nuch
nähere g gestr ] 26 lind nach Noch Einiges nachzubringen
mit vorbehaltend.

Vgl. Tageb VIII, 257, 10 194, 11 Anton Prokesch, Denk-würdigkeiten aus dem Leben des Feldmarschalls Fürsten Schwarzenberg, vom Verfasser (vgl. Werke XXXVI, 183, 11 mit einem Briefe vom 21. September 1822 übersandt, vgl. Tageb. VIII, 257, 5.6 14—16. 21. 22. 324; Carl Augusts Urtzeilim Briefe vom 1. November (Briefwechsel II, 203) 18 vgl. 186, 8.9 195, 12 vgl. zu 161 d. B.

\*154. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 1346
196, 2 leiber güber zwar in bast nach uns [gigeste.] e war
g nach worden dieses güber ward 12. 13 bie — lebenslang
[aus lebenslänglich] berharren g aus als in Berehrung und bankbarer Anhänglichfeit immer berfelbigen

Vgl. Tageb. VIII, 258, 3. 4 In Augusts Namen verfasst, wofür nicht sowohl die Tagebuchnotiz "von meinem Sohn geschrieben", als die Erwähnung des Zwiebelmarktes 196. 4 beweisend ist, den Blumenbach bei seiner Anwesenheit in Weimar 1820 nur mit August besucht haben kann, da Goethe selbst in Jena weilte 196, 2 vgl. Tageb. VIII, 247, 7—1, 248, 21—23, 24—26, 249, 3, 6, 12, 13 to vgl. Tageb. VIII, 260, 18, 19.

\*155. Concept von Johns Hand in dem zu 92 d. B. genannten Fascikel, Bl. 47 197, a entoptischen g aus chromatischen 3. 4 Blättchen 6 ich fand g über geben 9 bemerten - lassen g aus zu bemerten 17 noch aR

Vgl. Tageb.VIII, 259, 4.5 196, 16 Eingeführt durch Jean Andreä (vgl. zu 208, 24, vgl. Tageb. VIII, 254, 7. 5; Goethe sendet ihm die Einführungsbriefe 155. 156 d. B. in Verfalg seines Schreibens aus Berlin vom 31. October (Eing. Br. 1522, 251), vgl. 210, 11. 12 197, 1 vgl. zu 137, 15. 16 2 vgl. 386, 2, in seiner Antwort vom 6. December (in demselben Fascikel, Bl. 48, vgl. zu 271, 25. 20), überbracht von Purkinje (vgl. 21 225, 12), verspricht Henning, den Aufsatz "spätestens binnen vierzehn Tagen" zu schicken, doch ist die Arbeit überhaupt nicht zu Stande gekommen 13 vgl. zu 215, 8; Tageb. VIII. 251, 3-5.

156. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 198, s g to. 11 g Gedruckt: Briefwechsel III, 278. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 1365, woraus zu be-

merken: 198. 4 später g über schoner s-11 sehlt mit Ausnahme des Datums v als Datamzisser giebt das Concept: 4. Rovember, darunter aber: Exp. b. 6. e.d.

Vgl. Tageb. VIII, 259, 4.6 197, 22 vgl. zu 196, 16 198, 5 vgl. zu 137, 15 und 137, 15. 16 11 vgl. 235, 20—24.

167. Handschrift von Johns Hand im Besitz von Prof. Edm. Stengel, Februar 1902 zur Benutzung an's Archiv gesandt 149, s g Gedruckt: Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 388. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 65, woraus zu bemerken. 198, is die nach und [g gestr ] is am g über im 199, 1 folgen a über liegen Dazu ein früheres Concept von derselben Hand, im Fascikel des G.-Sch.-Archive: "Fremd Literarisches. Deutsche Naturdichter. Firnstein, Krampitz". woraus zu bemerken: 198, 15. 16 bie - ben fehlt, statt dessen. und erfuche Gie hier und ba ju borchen, ob wir nicht nach und nach abuliche Acquifitionen machen tonnten woga ich gern die Sand biete. Gleiche Anfrage werbe ich an B. [b. g' adZ D'Alton erlaffen, ber weit umgreifende Berhaltuiffe bat; wenn es auch nur Fragmente folder Wunbergeichopfe maren [waren g' fiber find], fo ift es immer unterrichtend [unterrichtend g' aR fitr der Mube weith , besonders ba man jest in Rupfer : Abbilbungen fo vieles Treffliche im Gangen gufammengestellt fieht. 17 Dochten Mogen die - bentommenden bentommenbe 14 -ut empfangen and empfangen (nach aut), an benen Sie im Werben fo treu: lichen [treulichen gt aber manchen] Antheil genommen; ce giebt fich ber Gebanke bes Unternehmens und die Ablicht beffelben ichon mehr bentlich bervor und ba ich auf gleichem Wege forigufahren gebente, fo frent es mich auch Sie unberrudt auf bem 3hrigen gu wiffen 22 28 getrig wunfche] noch naber [naber q' über dentlicher aussprechen und fo boffe [g' aus hofft ich Gie mit manchem [g' aus manchen] werthen jangen Manne in biefem ichouen Reiche immer mehr bestehnend (dahinter g' gostrichen hinterlaffen Absatz Achten Gie boch auf Dr. Ernft Mener in Gottengen, was er leiftet icheint mir bochft bebeutend und hoffnungsvoll [Absatz] Ich ichließe mit bem Wunfch bag Sie noch gute [noch gute g! über beitere] Tage biefes Spatjahre be: ungen mochten und manchmal Ihre erheiternb belehrenbe Wegen. wart zu fchenken 199, : folgen liegen y Gremplare fehit

2-6 zuerst - entzissern] beutlichen find die zuerst gefundenen, die größeren dieses Jahr erworbenen sind nur andeutend und fragmentarisch 6-9 fehlt

Vgl. Tageb, VIII, 258, 26 - 28 198, 11 Mit einem Begleitschreiben vom 1. November (in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 64) übersendet Vorgt die Rechnung für den von ihm gekauften Walfischschädel, vgl. Tageb. VIII, 256, 12 13 17 vgl. zu 110, 13, 16 21 "System der Natur und ihrer Geschichte", vgl. 256 7 d. B.; Tageb. VIII, 247, 9, 10; Naturw. Schriften VII, 104 199, 1 Aus Augusts Sammlung (vgl. zu 76, 16), wo Voigt sie gesehen hatte, er bittet um ein Exemplar am 1 November.

Gedruckt (nach unserem Concept): Literarisches Jahrbuch. Gedruckt (nach unserem Concept): Literarisches Jahrbuch. Central-Organ für die wissenschaftlichen, hterarischen und künstlerischen Interessen Nordwest-Böhmens und der deutschen Grenzlande. Begründet und herausgegeben von Alois John. Eger 1894. Vierter Band S. 62—199, 10 so nach uns [g gestr] 10.11 verchten güber nutgetheilten 13 Postwagen g aus Posttage 14 Em.—abgeht g alt für Sie abget bidt wird Nachschendes g aus Nachstehendes 15 Stüde g über Minteralien 19 Stusen g alle für Snide 22 beh nach ih [g gestr] 24 anzeigen g über melden nach mir [g gestr. 200, 1 allenfalls g über noch 1.2 Mix—Hand g aus hiegegnet! mir so manches 2 gern nach so [g gestr] 5 Fürnstein Frincisch g nachgetragen auch g all für und

Vgl. Tageb. VIII, 260, 17 199, 11 vgl. 2u 130, 13 13 vgl. 130, 15; Tageb. VIII, 260, 21, 22 21, 21 vgl. 2u 127, 2. 2 Lössl dankt am 29. November (Eing. Br. 1822, 31 200, 4 vgl. zu 127, 10; Lössl am 29. November: "Fürnstein... hat das Gedicht" "Der Hopfenbau" beendiget, und 1ch habe die Ehre, Euer Excellenz solches in der Aulage, mit der ergebensten Bitte des Fürnstein zu übersenden, es mit

geneigter Güte anzunehmen."

\*159. Concept von Johns Hand im G.-Sch.-Archiv (alph., unter "Lössl") 200, is ichtreichen üdZ 201, v. 3 mit — Ihrigen g über auch

Vgl. Tageb. VIII, 259, 28 200, 19 20 vgl. zu 6, 12, Tageb VIII, 260, 26, 21; ein Verzeichniss der Sendung im

Concept, Johns Hand, 9 corrigirt, bei den Handschriften zu 162 d. B (vgl. an 203, 14).

\*160. Vgl. au 6378 (Bd. 23). Johns Hand

201, 10 164 d. B. 13 vgl. Tageb. VIII, 259, 29. 23.

\*161. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 137 201, 19 hochgeehrte] hochg. 20 Eto. nach ich [g gestr.] 22 die vorgeichlagene g aus ben vorgeschlagenen 202, i Acquifition g über handel indem g über da mir s mir g üdZ 4 anzusprechen g aus anzugehen [darüber g ein nicht vollendeter Änderungsversuch: ju bei] s erzeigten g aus erzeigten 9 einen nuch nicht wieder [g gestr.] 10 Berzeichnisse g über Catalogen ben nach wieder [q gostr.] 11 gum g aus gur Antauf g über Acquifition 18 Mochte g aus [tiber die] Docht 14-16 wie - helfen g aus mit welchem Bergungen ich etwas nach Ihren Dunfchen zu vollbringen ich mir es gern mochte

angelegen fenn laffen

Vgl. Tageb. VIII, 260, 13-15 201, 20 Vom 2. October 1822 (in dem zu 5 d. B genannten Fascikel, Bl. 72). Christ. Gottl. Frege theilt darin mit, dass er dem Grossherzog eine sehr werthvolle Mineraliensammlung aus dem Nachlass semes Vaters zum Kaufe angeboten habe, und bittet "um can Paar günstige Worte in dieser Angelegenheit\* 202, 4 vgl. 195, 12, des Grossherzogs Antwort darauf vom 3. November in dem zu 5 d. B. genanuten Fascikel, Bl. 75; gedruckt: Briefwechsel II, 204 in Zugleich hatte Frege auf "eine in ihrer Art einzige Sammlung von Münzen der Chane der guldenen Horde und anderer tartarischen und mongolischen Fürsten" in Paris aufmerksam gemacht und sich als Vermittler angeboten, falls die Collection von der Erbgrossberzogin angekauft werden sollte, vgl. 195, 21. Carl August hatte sich am 3. November für den Erwerb ausgesprochen.

\*162. Concept von Johns Hand (alph) 203, v anlargen:

bem g aus benliegenben

Vgl. Tageb. VIII, 260, 18, 22, 23 Adressaten waren Spediteure in Gera; ihre Ankündigung der Sendung, vom 23. September datirt, Eing Br. 1822, 248 202, 20 vgl. zu 203, 8 203, 2 vgl. 203, 14 4, 5 163 d. B.

168. Concept von Johns Hand (bei den alphab. Briefen 203, s willfommne g über bedeutende dieses g über interessante nach Sendung solgt von Mineraken [g gestr.] s. 2 mein Werthester g üdZ 10 da g aus daß is ergänzt g über bereichert 12 nach zugebracht solgt aR, aber g gestr. Nehmen Sie daher meinen besten Dank is dank baren g gestr. und wieder hergestellt 18 sür g üdZ Ihrer — Gabe g nach mehrsachen anderen Versuchen aus für das mir so bedeutend Gesendete 16 aufrichtig Theilnehmenden g aR für wahrhaft Zugethanen Zugethanen g über Verpflichteten 17 in über die nächstem Jahre g aus nächsten Jahr 18 zu verleben g aus verleben zu können Gedruckt inach dem Coucept): Biedermann, Goethe und die Fikentscher, Goethe Forschungen 1879, S. 306

Ein Concept der Oberaufsicht vom 10. November 1822 an Vulpius, Johns Hand, mit der Verfügung des Grossberzogs (vom 1. November), keine unmittelbaren Berichte an ihn, mit Übergehung der Oberaufsicht wie es Vulpius am 5. October 1822 gethan), einzusenden, in dem zu 434 d B genannten Fascikel, Bl. 24.

Em Concept der Oberaufsicht an Carl August vom 10. November 1822, Johns Hand, Bericht wegen definitiver Austellung des zeitherigen Gehulfen bei der Jenaer Sternwarte Ludwig Schrön (vgl. XXXII, 159,80) als "Conducteur". in dem Fascikel des Curtusdepartements "Acta personalia den Inspector Dr Schrön betr 1819", Tit. 10 Nr. 10 Bl 12 Carl Augusts gewährende Antwort vom 19 November 1822, ebenda Bl. 21. Vgl. zu 278, 22.

164. Die Handschriften der Briefe an Benecke (nicht verglichen) im Besitz der Erben der verstorbenen Frau Regierungssecretär Bohustedt. Tochter des Adressaten (vgl. Hochstiftberichte 1900 S. 239) Schreiberhand. Gedruckt: Im neuen Reich, 1875, Heft 3 S 92; sodann, weniger genau: Berichte des Freien Deutschen Hochstiftes zu Frankfurt am Main, 1900, S. 242. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 138, woraus zu bemerken: 204, a injonders -Berr | pp. 3 bedeutenber aus bebeutenb 1 fand g nachgetragen e lagt fich g aus tann ich in Einftimmung g nus Zustimmung 12 charafter : gegrundete g aus charafteriftisch : gegrundete 18 gart: liebliche g aus gort geiftreiche dieses g aus geiftreiche is Pfaben g über Wegen 16 beffen g aus ben 19 angefangne willig y über gern 7 bon - entbehren y aus entbehren bas thin bon fo großem Werthe fenn muß s das nach traf 10 ber Jungere g fiber die Jugend 11 batte g nach konnte 11-17 fehlt mit Ausnahme des Datums 17 12] 11

Vgl. Tageb. VIII, 259, 20 204, 4 Jahr 1801 1 ... die Lücken des historischen Theils der Farbenlehre, deren sich noch manche fühlbar machten, abschliesslich auszufüllen\* (vgl. Werke XXXV, 106, 15-17) a Mit einem nicht vorhandenen Briefe (an Rel.bein?) übersendet Benecke Byrons ergeohändige, an Goethe gerichtete Widmung des "Sardanapal\* (vgl. Tageb. VIII, 259, 15. 16). Er hatte sie unter dem 22 October 1822 (das Stack war aber bereits im December 1821 erschienen) von Douglas Kinnaird (vgl. 205, 2) erhalten, der durch ihn als Vermittler Byrons Auftrag ausführen wellte, das Blatt an Goethe gelangen zu lassen. Zur Sache vgl. 256, 11-13, 263, 17, 300, 1-7; Tageb, VIII, 261, 18; Werke XLII, 1, 101, 19-102, 5, 428, 19-14; Im neuen Reich 1875 Nr. J S. 95 - 97, Berichte des Freien Deutschen Hochstaftes 1900 S. 240, 241, wegen des von Goethe hergestellten Facsimile vgl. zu 208, 19 11 "Manfred". Werke XLI, 1, 192, Don Juan\*: ebenda S. 245 20 vgl. zu XXXV, 106, 7; G.-Jb. XX, 15 205, 2 Douglas Kinnaird.

\*165. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand

205, 15 vgl. Tageb. VIII, 262, 14. 15 22 Vermuthlich zu der Gedichtsammlung "Dem Lande-vater zum Wechrachten", vgl. zu 246, 5.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 14. November 1822 an Renner, Augusts Hand, Begleitschreiben zur Instruction für den Gehülfen Metius, in dem zu 136 d.B. genannten Fascikel, Bl. 93; vgl. 169/70 d.B. und zu 179, 2.3.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 14. November 1822 an den Rentamtmann J. C. A. Müller, die Besoldung des Gehülfen Metius betreffend, ebenda, Bl. 93<sup>b</sup>.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 14. November 1822 an Weller, die Verpflichtung des Gehülfen Metius vor dem Oberconsistorialrath Dr. Gruner betreffend, ebenda, Bl. 94.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 14. November 1822 an Färber, Notification, dass Metius auf drei Jahre angestellt sei, ebenda, Bl. 94<sup>b</sup>.

166. Handschrift, von Düntzer noch benutzt, jetzt unbekannt. Schreiberhand 206, 5 Mantegna] M. [g nachgetragen] Gedruckt: Briefwechsel S. 259. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 139b, woraus zu bemerken: 206, 12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII. 263, 2—4 206, 1 In seinem Briefe vom 6.—8. November (in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 11, gedruckt: Bratranek, Naturw. Correspondenz II, 263; vgl. 206, 9; Tageb. VIII, 262, 16. 17) vergleicht Schultz das Verfahren Goethes, in seinen periodischen Heften "das Einzelne, wie es sich darbiethet, ohne Bezug auf ein Ganzes und Geschlossenes, erscheinen zu lassen", der neuzeitlichen Kriegführung, "vermöge welcher . . . alle hinter der Armee von weit her nachziehenden Truppentheile. ohne Unterschied, und oft im buntesten Gemenge, in sogenannte Marsch-Bataillone zusammengestellt, der Armee nachgesendet werden, damit alle Stockung vermieden, die Kräfte jeden Augenblick in Thätigkeit gesetzt und zum Ziele geleitet werden", vgl. 206, 14. 224, 19. 261, 7 4. 5 vgl. zu 48, 9. 137, 15; es handelt sich um Bogen 8 7 167 d. B.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 16. November 1822, Johns Hand, an C. A. Vulpius, die Anstellung Römhilds und Johns ankündigend, in dem zu 102/3 d. B. genannten Fascikel. Bl. 21; vgl. zu 95, 3.

## Lesarten.

167. Vgl. zu 166 d. B. Schreiberhand 208, 10 toorben g Nach Düntzers Angabe Briefwechsel zwischen Goethe und Schults S. 260 Anm. 4) hat ihm von 206, 14-207, 10 nur "der undatirte Entwurf" vorgelegen. Ob die Bezeichnung "Entwurf" richtig ist, stehe dahm, das Fehlen des Datums jedoch erklärt sich, wenn man 206, 14-207, 10 und 207, 11-278, 23 nicht, wie Düntzer gethan hat (der noch obendrein die Reihenfolge umkehrt), als zwei selbständige Briefe, sondern als Theile ein und desselben Schreibens betrachtet, wie sich denn ihre Zusammengehörigkeit aus Schultzens Antwort vom 19.-27. November ergiebt. Gedruckt. Briefwechsel S. 259, 260. Dazu ein Concept von Johns Hand, 207, 11 - 208, 23 umfassend, Abg. Br. 1822, 1396, woraus zu bemerken: 207, is Gezucht g über Gedicht zi fich nach will 26 gang - bleibend g aus ob ich nich fcon gang zu haufe halte 208, 9 verlangt 10 was was man bafur fehlt worden fehlt 11 Beig QBeife ir in's Einzelne g udZ 22, 23 fohlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 262, 21-22. 25. 24 und in diesem Bande 206, 7; doch ist die Sendung nicht an dem angegebenen Zeitpunct bewirkt worden und erst am 27, in Berlin eingetroffen vgl. Bratranek, Naturw. Correspondenz II, 271, 272) 206, 14 vgl. nu 206, 1 16 vgl. nu 160, 22 17 vgl. 224, 18; um beide Blätter, 1 und 7, von Andream's Stich des Mantegna'schen "Triumphzuges" (vgl. zu 48, 9) bittet Schultz am 6. November (vgl. su 206, 1) is vgl. Tageb. VIII, 263, 24, 25, IX, 16, 47, 48 207, 2 Rightig: Vol. XIII; Schultz. 6. November: er habe vor einiger Zeit dieses Blatt erstanden, das or als besonders annuthing rühmt, vgl. zu 224, 16 5 Vorarbeiten zum zweiten Aufsatz über Mantegna, in "Kunst und Alterthum" IV, 2 (vgl. zu 237, s), vgl. 225, 16, 17 207, 12 13 Schultz, S. November: "Schubarth war inzwischen da, und brachte zur Einsicht 6 Bogen Manuscript: 'Hass und Liebe vorm Verhör, sive Pialogus de causis corruptae eloquentiae post Tacitum in Germania vulgivagae'; em Ausbruch von Laune und Witz gegen die sich wider Sie erhebenden schlechten Tendenzen der Zeit\*, vgl. 224, 21, 22 20. 21 vgl. 284, 22. 23 24 vgl. 160, 22 25 vgl. zu 137, 15 und 137, r. is - Leutnant Marcel Püttmann, vgl Tugel. VIII.

263. 4—6 208. 5. 6 vgl. zu 175 d. B 11 1. vgl. 225. 11. Christian Samuel Weiss. Professor der Mineralogie 12 Der Byron schen Widming des "Sardanapal" (vgl. zu 204. 51. vgl. 256. 15. 263. 27. 285. 27. 299. 24. Tageb. VIII., 259. 15—13. 261. 9. 16.

Ein Concept der Oberaufsicht an Weller vom 17. November 1822. Augusts Hand, die Ansprüche betreffend, die der Schmied Joh. Valentin Rohrmann, früher an der Veterinaranstalt angestellt, noch an die Anstalt erhebt, in dem zu 136 d. B. genannten Fascikel, Bl. 99; vgl. zu 214, s

168. Vgl. 2u 6965 (Bd 25. Johns Hand 211, 2e 21 g Gedruckt: Briefwechsel \* S. 168

Vgl. 160, 2, 3; Tageb. VIII, 264, 1 2 208, 4 Jean Andrea. Buchhändler in Frankfurt, J. J. v. Willemers Schwiegersohn (vgl. 262, 11 und zu 220, 6), er brachte am 24 October (vgl. Tageb. VIII, 254, 6-8, den Brief Mariannens vom 20 October (gedruckt: Briefwechsel \* S. 166) 209, (Gemeint wird Graf Reinbard sein, der Pathe Wolfgangs (vgl. XXXIII, 289, 1 5 Riemer, vgl Tageb. VIII, 254, 9, 10 7 8 vgl. 262, 12, 12 9 vgl. 164, 19, 20; Tageb. VIII, 255, 21, 22 11 Marianne, 20. October: Wenn Sie meine Briefe eigentlich beantworteten, was man so heisst, so . . . " 14 vgl. zu XXXIII. 17. 18 vgl. zu 90,7 27 Marianne berichtet über thre zwiespaltigen, aus Demnth, Verlegenheit, Schelmerei gemuchten Empfindungen Adele Schopenhauer gegenüber und bittet um Erklarung ihrer Gefühle, Adele war am 5 Juli nach Ems und Frankfurt abgereist, vgl. 211, 10-11 210, 2 vgl. die Beilage unten 4 Marianne übersendet eine Silhouette: In Schlangenbad versuchte mich ein Tausendkünstler in den Schatten zu stellen, setzen Sie mich durch Ihren Blick wieder in das gehörige Licht" 11. 12 vgl. 155 156 d. B. 2. Artischocken 211, 4 Das Tageb, erwähnt threr schon gleich nach Goethes Heimknuft wieder (VIII, 2.4, 2, 16 17 vgl. 248 d. B. 18 vgl. zu 262, 9, 264, 11 24 Werke IV, 264.

\*169. Concept von Johns Hand, Abg, Br 1822, 141 212, 2 gestern g adZ 4-0 den - jugleich all 7 erbatte g aus erbitten

Vgl. Tageb. VIII, 264, 2. 3 212, 3 Grundsteinlegung der neuen Bürgerschule am 17 November, vgl. Tageb. VIII, 261, 1. 2. 26, 27. 263, 20. 21 5. 6 Goethe hatte die Urkunde zum Grundstein mitunterzeichnet, vgl. Tageb. 263, 12—14 8 vgl. 22 246, 2 2. 10 vgl. 22 259, 2—1 22 Das dem Hefte IV, 1 von "Kunst und Alterthum" beigegebene Kupfer, Illustration 22 dem 212, 18 genannten Aufsatz, vgl. 213, 4 und 22 216, 1 12 Der Aufsatz "Der Schild Wellingtons" von G. H. Noehden, vom Verfasser eingeschickt am 25 Juli (Eing. Br. 1822, 185), gedruckt: "Kunst und Alterthum" IV, 1, 81—94 (vgl. 22 137, 15), vgl. 213, 4. 5; Tageb. VIII, 243, 11.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 18. November, Johns Hand, an Renner, der auf seinen Bericht vom 16. November hin einen Nachtrag zur Instruction für den Gehülfen Metias erhält, in dem zu 136 genannten Fascikel, Bl. 97. vgl. 165 6.

\*170. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 141b 213. •. 5 unterthäuigst vorlegen aR \* mas g über daß 10 Ginbrud g aus Einfluß 12 an den g über zum

Vgl. Tageb. VIII, 264, 12—14 213, 2 Kunst und Alterthum\* IV, 1, Aushanghogen 1(?)—6, vgl. zu 137, 15 4, 5 vgl. zu 212, 12 18 9 vgl. Düntzer, Goethe und Karl August 2 S. 807.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 24. November 1822, Johns Hand, an den Oberconsistorialrath Dr. Ludw. Gottlich Friedr. Gruner zu Jena, der den Auftrag erhält. Schrön als Conducteur der Sternwarte zu verpflichten, in dem zu 163,4 d. B. genannten Fascikel, Bl. 23b.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 24. November 1822. Johns Hand, an Weller mit dem Auftrag, bei Schröne Verpflichtung zugegen zu sein, in demselben Fascikel, Bl. 24.

Hier folgt das Schema zu einem nicht ausgeführten briefe an den Grafen K. v. Sternberg, Johns Hund, Abg Br. 1822, 142 (vgl. Tageb. VIII, 265, 12, 13):

## Edema.

Dant für feinen Brief bom Geptember.

Erfreuliche Rachricht wegen Uleremitimmung der Baberifchen, Oftreichifchen Naturforicher. Nachricht von Nees v. Cfenbeck in gleichem Sinn mit den Preußischen.

Wunfch beshalb.

übriger Inhalt bes Briefs bemerkt.

Meine Absenbung von Eger erwähnt.

Und Anfrage.

Einige Rachricht von dem Prager Mufeum.

In Gefolg der geologischen und orpctognostischen Einzelnheiten auf ein tröstliches Ganze hinweisend.

10

15

20

25

30

Bur Farbenlehre.

Der Rubus wirb ihm überlaffen.

Herrliche Täfelchen von Berlin wo die einfachen Verfuche auf das Schönste können dargestellt und die Steigerung glücklich absgeleitet werden kann.

Eine neue zu versuchenbe Darftellung.

Jene erste erläuternd, ben Sinn derfelben mehr aufklarend und folgerecht darftellend.

Sendung versprochen, ober vielleicht geleiftet.

Betrübte Glafer von Redwig.

Stufenfolge ber Steigerung.

Von Eschwege, abermaliger Aufenthalt.

Deffen Büchlein.

Mufterstücke bes innern Canbes vom großen Plateau.

Itacolumit.

Itapyrit.

Breccie.

Diamanten - Mutter.

Nicht zu unterscheiden von der Breccie ben Carlsbad und Eger. Purkinje.

Erwarteter ober eingetretener Besuch.

Deffen Aufenthalt in Berlin.

Verhältniß zu Staatsrath Schult und andern, auch v. Henning. Dessen Einleitung zu seinen Vorlesungen in die Farbenlehre. Ist zu übersenben.

171. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand. Gedruckt: Briefwechsel S. 261

213, 15 vgl. zu 65, 21. 137, 15. 16. 225, 26.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 25. November 1822 an Posselt, Johns Hand, die Ernennung des bisherigen Gebülfen Ludwig Schrön zum Conducteur der Sternwarte in Jena und dessen Instruction betreffend, in dem Fascikel des Cultusdepartements, Acten der Grossherzoglichen Sternwarte zu Jena, das Personal der Sternwarte . . . betr. Vol I. 1812—1847", Bl. 21; vgl. zu 278, zs. Dazu ein Concept von derselben Hand, vom 24. November, in dem zu 168,4 d. B. genannten Fascikel, Bl. 23.

Eine Anweisung an August v. Goethe vom 26. November 1822, Johns Hand, unterzeichnet: 3. 20. v Gotthe, den Transport der Büste der Kaiserin-Mutter von Russland Maria Feodorowna nach Jena betreffend, in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 66.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 26. November 1822, Johns Hand, an Weller, Billigung des Vergleichs, den er im Namen der Oberaufsicht mit dem Schmied Rohrmann geschlossen, in dem zu 136 d. B. genannten Fascikel, Bl. 104b vgl. zu 214, s.

\*172. Handschrift von John im Besitz des verstorbenen Oberstleutnants Dr. Max Jähns, Berlin, 1899 zur Collation an's Archiv gesandt. 214, 2 Courant] turn. 3 ebenso

Vgl. Tageb. VIII, 266, 24. 25 214, 8 vgl. 167/8. 171 2. 173,4. 216.7 d. B. 13 Weller antwortet am 29. November: "Der Gesundheits-Zustand unsers guten Herrn Majors ist um vieles besser, woran der Herr Geh. Hofr. Stark den grössten Antheil hat" (Eing. Br. 1822, 308); vgl. 231, 9. 10.

178. Handschrift von John, unbekannt. Gedruckt: Briefe au Döbereiner S. 111. Dazu ein Coucept von derselben Hand in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 17, woraus zu bemerken: 214, 16. 17 fehlt 21 sobann] ferner 215, 2. a wenn — weggenommen all 2 hoffe über wünsche 6. 1 woben — erbitte zwischen den Zeilen nachgetragen 2 das Robaltials aus des Robaltsalses 11 möchten aus mögen 12—14 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 266, 25—26 214, 20 Döbereiner bittet am 23, November in dem zu 176 d B genaunten Fascikel. Bl. 16, gedrackt. Bratranek, Naturw. Correspondenz I 104,

am diese Summe zur Herstellung von Glasgefassen für das chemische Laboratorium in Jena 21 vgl zu 118, is 215 a. Schleife": vgl. zu XXXIV, 16, 3 und in diesem Bande Nr. 190,1 sowie zu 197, ii. 230, i. i; diese mit Dobereiner Ende 1822 betriebenen Studien des Elektro-Magnetismus (vgl. auch zu 251, ii ii) erweckten das Interesse an den elektrochemischen Erscheinungen, vgl. zu 176 d. B. "Eschwegit": Döbereiner übersendet am 23. November "ein Stückehen des im brasilianischen Eisenglimmerschiefer vorkommenden schönen goldfarbenen, asbestartig gestalteten Minerals "Eschwegith" in vgl. Tageb. VIII, 265, ie und in diesem Bande zu 251, i. ii.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 27. November 1922, Johns Hand, an den Bentamtmann J. C. A. Müller, Auszahlung der Rohrmann'schen Forderungen betreffend, in dem zu 136 d.B. genannten Fascikel, Bl. 104, vgl. zu 214 s.

\*174. Concept von Johns Hand, in dem zu 27 d. B. genannten Fascikel, Bl. 103 215. in ist g über sein wird is alle - Fälle y aR 2x tonnten y' und g aus tonnte man wegfallen g über berausnehmen 24 nach bitte folgt: Sollte noch mehr wegfallen, so müßte man das Ganze abermals bedenken. sy gestr.] 216. s alles g unter das Ganze

215, 17 vgl zu 137, 18 18, 18 "Der fünfte May" Werke III, 204), vgl. 227, 9, 228, 22, 232, 26, 257, 2; Tageb VIII, 155, 25—27 23 vgl. 228, 19 216, 1 "Wellingtons Schild", vgl 212, 12, 237, 12 241, 17, 258, 14, 286, 26, 307, 16 4 vgl. zu 237, 3.

175. Handschrift von John in dem zu 5 d. B. genannten Fascikel, Bl. 79 217, 14 faum üdZ 218. 14 g Mit Carl Augusts Antwort vom 23. November auf dem Rande Gedruckt: Briefwechsel II, 204. Dazu ein Concept von derselben Hand, in demselben Fascikel, Bl. 76. woraus zu bemerken: 216, 4 unterthämigten g aus unterthämigen zu wor whereingefommen g über haben üch die Unterbandlungen zerschlagen 23 weil nach um so mehr 1g gestr ] 217, 4 maßte g (1) aus müsse 7. 8 besonders — Shstem g aus Sustem, welches besonders die Arnstallographie beachtet 14 unter nach daß [19 gestr ] taum eine] seine 12 alle nach daß [19 gestr ] 17 daz-

bieten g nua barbietend 19 borgeigen g nua borgeigenb Gebilde g all für Bildung 35 bes g über dieses hundertunddrenfig Lomisdor fehlt 6 und farbigen g udZ 7 mare nach entftunde (g aus entftund) eine Sammlung von 49 Stud und [g gestr.] 9 in] im 14. 15 fehlt mit Ausnahme des Datums Dazu von 218, 2 Breife an eine altere Fusaung, unter der darüber geklebten endgültigen, woraus zu bemerken: 218, 2 3 hundertunddrengig Coursdor fehlt - 3 vermocht g über bewogen 3 Murben aber g über Dentt man fich freylich daß Befig g alt für Edelftem-Sammlung 6 und farbigen 6- hingugefügt - jufammengebracht hingugefügt, fo fehlt entftunde eine Sammlung bon neun und bierzig Stud und mare frehlich ein nicht leicht gesehener Schat gujammen gebracht dieses g aus befondere die gebrudte brebfeitige Phramibe, wovon unter ben gegenwärtigen tein fo ichones Gremplar bortommt, eine Bereinigung bon funfzig weniger Ginem Stud bor Augen liegen wurde fo mochte frenlich ein nicht leicht gesehener Schap vor Augen liegen b in] im 10 Liebhaberen nach die [g gentr.] 11 beranlasse geneigt mache g aus macht] 11. 14 übergebt] legt 13 Enticheibung Enticheibung bor 14. 18 fehlt

Vgl. Tageb. VIII, 267, 10. 11 216, s vgl. zu 3, s 11 Den Auftrag, die Piamanten zu erwerben, ertheilte Carl August am 31. Märs (vgl. zu 3, s) 19. 20 vgl. 208, s—10 217, e vgl. zu 148, 14; Tageb. VIII, 268, 17. 16. 264, 1—3 21 Nicht vorhanden, doch enthält dasselbe Fascikel auf Bl. 78 von Johns

Hand einen Nachtrag:

Rachträgliche Bemertangen ju inliegenbem frangofifchen Auffah

1) Die bor ben verschiedenen Rummern ftehenden Buchftaben bebeuten :

H Hauy
B Brochant
N. D. Non decret,

2) Die Steine find nach ben Glaschen beichrieben in welchen man fie erhalten; tame bas Geschäft ju Stande to wurden fie in eine wissenschaftliche Ordnung zu bringen fenn.

Weimar ben 29. Norbr. 1822.

O

218, 12 Carl Augusts Entscheidung, auf dem Rande von 175 d B., geht dahm, für die Sammlung bis zu 715 rh zu bieten.

Weiteres zur Sache: 221, 1. 225, 14. 279, 1; Tageb.VIII. 265, 13. 268, 20. 276, 10. 22 und eine Niederschrift von Johns Hand (in demselben Fascikel, Bl. 81):

Borgemeldeter Handel ist mit schließlicher Genehmigung Sereznissimi auf Siebenhundertfunfzehn Athlr. Conv. M. abgeschlossen und eine von H. Obrist v. Sichwege ausgestellte Quittung von Unterzeichnetem authorisirt, nicht weniger die Zwen und vierzig Stück Diamanten in Serenissimi Edelsteinsammlung aufgenommen 5 worden.

Nachrichtl.

Weimar b. 28. Debr. 1822.

J. 23. v. G.

176. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs "Naturwissenschaftliche Correspondenz I", Bl. 15 219, 2. 3 ober — erlangen aR 3 erlangen aus erhalten 7 empfehlen Gedruckt: Bratranek, Naturw. Correspondenz II, 36.

218, 17 vgl. des Adressaten Briefe vom 2.—7. und 26. October 1822, Bratranek, Naturw. Correspondenz II, 31ff. (vgl. zu 182, 2. 191, 13. 271, 7. 393, 2) 20 Vom 2.—7. October; Christian Ernst Neeff (1782—1849), Arzt und Physiker; vgl. 229, 18. 251, 8 und zu 215, 8.

\*177. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3336. Johns Hand 220, 3 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 143, woraus zu bemerken: 219, 10 wünschte nach hättsel ausstührlichen g über umständlichen 13. 14 wie — können all Aber nach Allsein ebendeswegen 21 so nach und [g gestr.] 23 gewährt hat g aus gewährte 220, 1 Ausbau nach Gebäude 2 vereint üdZ 3. 4 sehlt mit Ausnahme des Datums 4 1] 2

Vgl. Tageb. VIII, 268, 5—7 219, 12 vgl. zu 85, 22 13 vgl. 183, 5—18 Vom 22. October, ein sehr schöner Glückwunsch- und Lobesbrief, Nr. 3313 in den zu 3718 (Bd. 13) genannten Fascikeln, mit anderen Gratulationsschreiben am 29. November von Lenz eingesandt (vgl. Bratranek, Naturw. Correspondenz I, 251).

Ein Concept zu einem Rundschreiben an die ständigen Benutzer der Weimarer Bibliothek vom 1. December 1822, Kräuters Hand, die freiwilligen Gaben an den Bibliotheksdiener betreffend, in dem Fascikel des Cultusdepartements Acta . . . Grossherzogliche Bibliothek betr. 1818 -1823\*, Tit. 17º Nr. 2 Bd. 7 Bl. 81.

\*178. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 1446 220, 10, 11 diefe Naturseltenheit aus bas Naturwunder 10, 20 dauerhafter aus bauernber 21 Veranstaltungen g aus Beransftaltung wird g über kann 221, 5 Jun Schliss über Schließlich 6 in Jena üdZ

Vgl. Tageb. VIII, 268, 26 220, 6 Ein Cactus melo Cactus, Geschenk des Frankfurter Jean Andreit (vgl. zu 208, 24), vgl 262, 16; Tageb VIII, 267, 17 13, 268, 16; Werke XXXVI, 214, 25-27; Carl August hatte am 3 December gedankt: Briefwechsel II, 207 14 vgl. 192, 8 16 vgl. zn 192, 18 19 Carl August, 3. December: "Die Akademie Jena gewährt seit einiger Zeit wenig Freude Vielleicht ist der jetzige Actus das letzte Recidiv und die Krankheit wird ans dem Grund gehoben und geheilt." Es handelt sich um die Studentenunruhen und den Auszug nach Kahla, worüber Färber am 2. December an Goethe berichtet (Eing. Br. 1822, 306; gedruckt: Tageb. VIII, 890); vgl. 222, 10, 11, 225, 23, 232, 1; Tageb. VIII, 267, 20, 21, 268, 20—22, 24, 25 221, 1 vgl. zu 175 d. B.

dem Archiv von einem Antiquar in Weimar vorgelegt; vgl. den Autographenkatalog XXXII von Schulz "Schiller und seine Zeit," Nr. 157 222, 14 g Gedruckt: Briefe an Eichstüdt S. 214. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 1434, woraus zu bemerken. 221, 13 gewondte g aus geichichte 14 modernen all 15 nach steht folgt. und die glichtiche Gabe ju sondern und rereinen [g gestr] 20 nach mir folgt. von Serlin [g gestr] 21 der – ausführlichen g aus eine aussichtliche 222, 1 sotche sehlt 2 deshalb g über davon 3. s einige – darüber] darüber einige Auslunft 9 bewirsen aus mirten 10 unruhigen] unruhige g über durch Unruhe und [Lücke] 13 mögen g nachgetragen 14, 15 sehlt mit Ausnuhme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 269, 1.2 221, 12.14 Mit einem Schreiben vom 17. November (Eing. Br. 1822, 291; Tageb. VIII. 264, 15, 11) sendet Eichstädt den ersten Correcturbogen seiner am 25. October gehaltenen lateinischen Festrede vgl. zu

85, 22), in deren 'Praefatio' er Goethes Gedicht "Erlauchter Gegner aller Vulcanität" eingeschaltet hatte, und bittet um Billigung 20 Schultz in seinem Briefe vom 19 — 27. November (Bratranek, Naturw Correspondenz II 270; vgl 21 224, 14) 21 Von Eduard Reinhold Lange (1799 1350, vgl 2n 182 d. B. 222, 10, 11 vgl. zu 220, 18.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 4. December 1522 Johns Hand, au Renner, die dem stud med. Christian Schmidt zu zahlende Remuneration betreffend, in dem zu 136 d. B. genannten Fascikel, Bl 110 Ein Concept der Oberaufsicht vom 4. December 1522, Johns Hand, an den Rentamtmann Müller, Anweisung, dem stud. med. Schmidt 50 rh. auszuzahlen, in demselben Fascikel, Bl 110; vgl. zu 179, 7.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Kupferstecher Carl August Schwerdgeburth vom 5. December 1822, seine Beziehungen zu den unmittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst betreffend, im Besitz von Director C. Francke, Leipzig. Ein gleiches in derselben Angelegenheit an J. H. Meyer im G.-Sch-Archiv.

\*180. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 149
Vgl. Tageb. VIII, 269, 10. 11 Adressat war Kunsthandrei
in Nürnberg 222, 16. 17 vgl. 238, 7 \*

\*181. Concept von Johns Hand, Aby Br. 1822, 145 223, 9 wichtige g aus schone 17 den nach die breinende Campe auf 224, 4 erlauben g aus erlauben mir 9 und — abermaliges g all sitr vielleicht wird irgend ein 10 trgend g ad werden g nachgetragen

Vgl. Tageb. VIII. 270, 11. 12 223, 8 Mit einem Schreiben vom 5 October (Eing. Br. 1822, 264) hatte Loos (vgl. m. 127 d. B.) eine Sammlung von Denkmünzen, die in seiner Anstalt hergestellt worden waren, übersendet, vgl. Tageb VIII. 249, 2—4 8. 2 Über Goethes Beziehungen zu dem Vater, Daniel Friedrich Loos (1735—1819), vgl. G. Jb. II. 301 15 vgl. 171, 33; Loos schickt am 5. October das verlangte Verzeichniss seiner Medaillen und kündigt an, dass etwa in sechs Wochen eine neue Münze fertig werden würde, die er

beschreibt (Avers: studirender Jüngling, Revers: Mann, mit dem Ehrenkranz gekrönt) 20 vgl. 277, 18.

182. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand Dieburch g aus hiebet 12, 13 alfo - Lagen g über auch ipater. hin es ift nach fo [g gestr.] 226, 3 fie g aus ihn a auch -Lunarische g fidZ 227, i gewinnen g über erregen s Runft — Alterthum] R. u. A. g tidZ 20 g Gedruckt: Briefwechsel S. 261. Dazu em Concept von derselben Hand, in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 38, woraus zu bemerken: 224, 14 1) g1 20 2) g1 225, to Siedurch Sieben 11 bas nach der Schluß 12 3) g1 1... 13 alfo - Tagen] auch fpaterhin 14 4) g1 18 5) g2 Runft nach das 17 zu - Mantegna g all so aller nach und beebalb g tidZ 21 nach Amerfel folgt, eingeklammert: Diervon hat [aus haben] mir die treffliche Wefellichaft beuticher Alterthumsforfcher ju Frantfurt a. Di einen traurigen Beweiß geliefert; wir besigen ein Taufbeden mit eingegrabener alter Borftellung und Inichrift, jedermann ift uber= zeugt bag Rayfer Friedrich I. mit im Spiele fen, nun aber find fortele Auslegungen über wer fonft, wie, wann und mo, daß bie Ginne fich verwirren und man lieber bas Beden wieber eine Schmelgte, bamit nur niemand weiter barüber meinen tonnte. Teuten Gie mir baber, mein Theuerster, auf ben Weg ber Wahr-Scheinlichkeit ) 21. . 2 nur Bahricheinlichkeit Bahricheinlichkeit allein allein g fidZ] 22-25 wie - bin aR 33 benn benn 3. 2. uber bie von den Sandeln 24 berichtet werde, gehort habe ich ich eigentlich 26-226, i Wenn - es, Abie groß aber ber Werth Ihred Benfalls, ben Gie [ben Gie g fidt] meinem [ q aus meinen] Gedanken gegonnt, den Grund der Pleteorologie als tellurifc an-Bufprechen mir erichienen fen imir fen aus mir ericheinen muffe dienes g fid !! ermeifen Gie 226, 1. v brefe Borftellungsart | thn s fie] ihn 4 ben Gebanten] ihn e auch - nachfte] ja einftwerten fehlt ablehnte [gaus ablehnt?] s. 10 auch - behanbelt all 9 bie - atmofpharifchent alle atmofphartiche to behanbelte aus behandelt?] it junge fehlt fucht facht und wenn man auch nur hppothetifch ohne baran ju glauben verfahre muß? mußte is finde fehlt is jedoch aber etwas irgent etwas 14 fo - mit fehlt, statt dessen nur ein Verweisungshaken is fruhern fehlt is war] war noch in is ein Exemplar fehlt 19 fing - beichaftigen beichaftigte nich baunt zo aber find; find ober 2. ein Gorfoch] in der Garfuche sieden, braten g all 22 indeh 23 Schusseln — Schüsselchen] Erzeugnisse 227. 1 gewinnen] erregen 5 Kunst — Alterthum sehlt 9 auf nach Sie 11 geliesert g all 12 des Zeitpunctes g aus in dem Zeitspuncte 20 21 sehlt mit Ausnahme des Datums Es solgt unter der Überschrist: An H. Seh. St. R. Schusz. Fortichung sodann ein längerer Passus, der in den Brief an Knebel vom 14. December 1822 ausgenommen worden ist (233, 9—234, 3).

Vgl. Tageb. VIII, 269, 19. 20. 270, 1. 26-28 224, 16 In seinem Briefe vom 19.-27. November (in dem zu 176 d B. genannten Fascikel, Bl. 28; gedruckt. Bratranek, Naturw Correspondenz II, 269 ff.) spricht Schultz die Absicht aus, das von ihm erworbene Originalblatt des Mantegna enicht eine blosse Durchzeichnung desselben, um die Goethe 207, 2 gebeten hatte, Goethen abzutreten; er übersendet das Blatt nut einem Briefe vom 30. November (in demselben Fascikel, Bl. 30; gedruckt: Bratranek, Naturw. Correspondenz H. 274, vgi. Tageb. VIII, 269, 8, 9 18 vgl. 206, 17, 18 19 vgl. zu 206, 1 21, 22 vgl. 207, 12, 13 und Schultz am 30, November 225, 13 Schultz am 6. November (vgl. zu 206. i): "Vor allem de Nachricht, dass Dr. Purkinje aus Prag (vgl. zu 66, 6) hier ist, und . . . binnen kurzem über Weimar nach Prag zurück reisen wird"; in den zu 224, 10 gewannten Briefen: Parkinje, Professor der Physiologie in Breslau geworden, werde erst ım Januar nach Weimar kommen; dann aber, am 4, 5, December (in dem zu 176 d. B genannten Fascikel, Bl. 36, gedruckt: Bratranek, Naturw. Correspondenz II, 277 - Purkinje hofft gewiss, "den 10ten oder Ilten spätestens in Weimar zu seyn"; vgl 230, 11, 18, 233, 16; Tageb VIII, 271, 3-7 14 vgl. 208, 11, 12 und zu 175 d. B.; Weissens vorsiehtigmisstrauische Bemerkungen überliefert Schultz am 27, und 30. November 16. 17 vgl zu 207, 5; die erhaltenen Goethiechen Vorarbeiten sen let Schultz zugleich mit dem Mantegna-Blatt am 30 November zurück 23 vgl. zu 220, 14 26 Goethe hatte (vgl. 213, 15) an Schultz die vier ersten Bogen. des Heftes "Zur Naturwissenschaft" II, 1 vgl zu 137, 15 16) gesendet; dieser dankt am 4. December und aussert sich überschwänglich über Goethes Hypothese, dass die Ursachen der

Barometerveränderungen nicht ausserhalb, sondern innerhalb des Erdballes zu suchen, dass sie nicht kosmisch, nicht atmosphärisch, sondern tellurisch seien (in der Nachschrift zu Posselts Anzeige von .The Climate of London, by Luke Howard\*, Naturw. Schriften XII, 61, 4-7) 226, 16 vgl. zu 143, 1 22 Aushangbogen, vgl. zu 137, 15 und 137, 15, 16 26, 25 Hier beginnt in "Kunst und Alterthum" IV, 1 (vgl. zu 137, 15) der Aufsutz , Wunsch und freundliches Begehren" (Werke XL, 122), der zu einer Sammlung der in den Haude- und Spenerischen Berliner Nachrichten erschienenen Theaterberichte anregen will 227, s. 7 Archiv des Dichters und Schriftstellers" (Werke XLI, 2, 25), vgl. zu 20, 19 76 9-19 kehrt wieder 232, 26-233, 8 9 vgl. zu 215, 18. 19 10 vgl. zu 257, 6 17 vgl. Werke XLII, I, 170 ff. Beigelegt war dem Briefe das Schreiben Eichstädts vom 6. December an Goethe gedruckt: Briefwechsel zwischen Goethe und Schultz S. 263, worin sich Eichstädt über die Lange'sche Recension (vgl. zu 221, 20, 21) auslässt und über die Jenaer Studentenunruhen (vgl zu 220, 18) sagt: , Wollte Gott, es hätten über Burschenschaft, Sängerchor, und öffentliches Singen nie andere Ideen geberrecht, als die, welche jetzt wieder zurück zu kehren anfangen. Unser guter, sel. Voigt hat Vieles vorausgesagt!" Dazu bemerkt Goethe eigenhändig:

Und ich mit ihm! Bertraulich mitgetheilt

G.

183. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 1506 227, 24 um — Absicht g aR für und den Wunsch 228, 2 ben ich g aus der besitze g über bey mir liegt immer g üdZ habe g aus zu haben s mir g üdZ 2 eine g über die 10. 11 Lieferungen g aus Lieferung 11 soll g aus sollen

Vgl. Tageb. VIII, 270, 20—23 227, 22 vgl. 192, 13. 220, 16. 239, 2 228, 1 vgl. 20 50, 21 2. 2 Carl August meldet sich am 13 December Eing. Br 1822, 321) zur Besichtigung auf Sonntag, den 15. December an, vgl. Tageb. VIII, 272, 11. 12 e vgl. 241, 13.

184. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-J. VIII, 159. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 27 d. B. genannten Fascikel, Bl. 106, woraus zu bemerken: 228, 17 Granden Fascikel.

haltene nach Übersendete 20 Gigenes 20.24 Ausmercksamkeit 9 über Sorgfalt 24 Umichlag 9 über Ertel 229, 7. s fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 270, 23-25 228, 18 vgl. zu 137, 1 19 vgl. 215, 23 20 21 vgl. zu 194, 2 22 vgl. zu 215, 18 19 24 vgl. zu 237, 3.

185. Vgl. zu 6053 (Bd. 21) Johns Hand. Gedruckt-Briefe an Döbereiner S. 112 Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 176 d B. genannten Fascikel. Bl 43. woraus zu bemerken. 229, 9 g 10 infonders — Herr) pp [7] 23 fo — ich g aus ich wurde 230, s. 9 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 270, 28. 271, 1 229, 12 Am 29. November (in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel. Bl. 18 gedrickt: Bratranek, Naturw. Correspondenz I, 105, sendet Döbereiner "chemisch-graphische Brandzeichnungen" i vgl. zu 251, 11 12 16. 17 vgl. 424, 2. 3 18 Das Schreiten des Frankfurter Physikers Neeff vom 22. Januar 1822 au Nees v. Esenbeck (vgl. zu 218, 20). von diesem am 4. December 1822 mitgetheilt, vgl. zu 251, 8 230, 1. 2 vgl. zu 218, 4 Der Tageb. VIII, 237, 15. 16. 274, 1 erwähnte Mechanicus Bohne.

\*156. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 1491 230, 15 bringen nach weisen ihn zurecht, wenn er allenfalls Besiche machen will ihn nach Sie zu über und übergeben ihn 14 führen über bringen

230, 1) vgl zu 225, 12 14 vgl, 1×7 d B, und 233, 1c.

187. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 281, s q Gedruckt: Briefwechsel II, 314. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 1495, woraus zu bemerken: 231, s hochst nach einen [g gestr.] 5, s fehlt mit Ausnahme des Datums

230, 18 vgl. 225, 12. 230, 14 231, 1 vgl. zu 66, c.

188. Vgl. zu 268 Bd. 2). Johns Hand 234, 5 g Gedruckt: Briefwechsel II, 314. Dazu ein Concept von derselben Hand. Abg. Br. 1822, 140, woraus zu bemerken: 231, 140 gar sehr g über böchich 11 langen g gestrichen und wiederbergestellt 12 forbern g über verlangen 11 barchjusuhren 9

aus burchintringen is bereitet gaus borbereitet .. in g über um is foll g über muß 232, : mußten über haben betrüben nus betrubt # biefem & Tage g über Stunden s beffelbent g aus berfelben 28-234, 4 fehlt, statt dessen. Die Rebe bon Dr. Roth ift wohl gebacht und wohl gesprochen, offenbar veraulogt burch totale Buftanbe. In ber zwenten Cammer hatte man ber Atademie ber Wiffenichaften borgeworfen, fie thue ju wenig fur bas große Weld mas fie tofte, baber mochte benn toohl der eingescharfte Unterschied von birecten und inbirecten Rugen bas erfte Dottb fenn. [Abantz] Gerner fieht man bag endlich verftandige magige on Bertanft und folge gebentenbe Menichen fich ber Bunfte bie man aufe unvernünftigfte gerftort hat endlich wieder annehmen; ich febe biefen Tingen immer gu und ichweige aus Ratur und Grundfat, benn wer will fich bem verrudten Beitgeift wiberfeben? Toch muß es freuen wenn imenn über eine] gleichlautenbe Stimmen hie und ba vortreten und bas Beffere wieder einmal auftauchen machen. Allein was will das beifen, wir find gu weit ins Berberben gerudt, ber gute Bille vermag nichts mehr, bie Gewalt ihnt immer gu viel. 5 6 feblt mit Ausnahme des Datums Der Abschuitt 233, s - 234, s war ursprünglich für Schultz bestimmt (vgl zu 182 d. B. Lesarten); er findet sich unter der Uberschrift: Un D. Geh. St. R. Schuly (Fortichung) in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 41, als Concept, woraus zu bemerken. 233, 10 allen national Dorzugen g nus aller Notional Große is unter einem] auch ohne g über unter einem feb g nach werde 16 Purlinge haben fehlt, statt dessen: Profesor Purfinge hat einen Mittag und zwen Abende gang vergnugt ben mir jugebracht, ich bante für bie Befanntichaft biefes fonberbaren Dannes; 17—234, i nach wie er nd aus dem Abarnude des Pfaffthums durch eigene Krafte (durch - Krafte g' aus aus eigenen Kraften) berausgehoben, fich antodidactif b entwickelt und gebildet, daber (dabey nach und [g' gestr ]) die Richtung in den Ibgrund des eigenen Daseyns genommen, wie er (wie er gt aR für und) durch ein freywilliges Martyrerthum fich an fich felbft im Einzelnen und im Bangen gu belehren und gn beareifen gefucht, nimmt fich unter Protestauten die doch immer fich zwischen ber 2lus. und Junenwelt im Gleichgewicht gu balten ficben, gar munderlich aus; ich batte mohl gewinfcht ibn einige Cage fiftzuhalten. Die große Erene gegen sich selbst, die Reinbeit seines innern Wesens und consequenten Wirkens in aller Ergentbumblichkeit zu schanen wäre vieles werth gewesen. 233, 21. 25 wunderlich wunderbar 28 Tage sohlt

Vgl. Tageb. VIII, 269, 19. 20. 270, 1. 2. 272, 7 8 231, 7 Knebels Brief vom 6. December, theilweise gedruckt: Briefwechsel II, 313 9. 10 Knebel: "Nun geht es wieder mit meiner Gesundheit ganz leidlich", vgl. 214, 13 16 vgl. 20 137, 15 17 vgl. zu 137, 15 16 20 vgl. zu 20, 19-24 232, 1 vgl zu 220, 18. Knebel hält in seinem Briefe den Curator v. Motz für unzuläuglich zu seinem Posten 12 Am 8. December (Tageb.) 26 vgl zu 215, 18, 19 21 vgl. zu 257, 6 Der Passus 232, 26-233, 8 schon 227, 9-19 16 vgl zu 225, 12.

189. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 235, 16-19 g Mit Zelters Notiz: "erhalt. 20." Gedruckt: Briefwechsel III, 279. Dazu ein Concept von derselben Hand. Aby Br. 1822, 151, woraus zu bemerken: 284, 7 ber g aus den mich g aus ich serfrent g aus erlebe 9 so ward güber fonnte auf — Stelle güber sogleich 11 vorgetragen g aus vorgetragen werden is Hierben Morphologiel Morphologie de is. 16 ingleichen — Alterthum g all 235, 2 nächstens g über balde s auch gewiß gewiß auch 4 sehr g üdz 9 viel ost g über viel 16—19 sehlt mit Ausnahme des Datums 19 14] 15

Vgl. Tageb. VIII, 272, 18 234, 7 vgl. Tageb. VIII 269, 6 8 8 vgl. Tageb VIII, 269, × 13 Vom 13. August — 26. November, gedruckt: Briefwechsel III, 272 15 I, 4, vgl. 69, 3 16 III, 3, vgl. 15, 20 19 vgl. XXXV, Nr. 157 und Zelters Bemerkungen vom 22 November 235,1 vgl. zu 137, 15 13 vgl. zu 236, 20 20 — 24 vgl. 198, 11. 280, 15: Werke III, 28. 29; IV, 262.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 14. December 1822, Johns Hand, an Vulpius und Güldenapfel, die Benutzung der Weimarischen und Jenaischen Bibliothek durch den Consistorialrath Busse in Gera betreffend, in dem zu 1778 genannten Fascikel, Bl 96.

Hier lassen wir das Concept eines Briefes Johns Hand an J. H. Meyer folgen, von dem nicht gewiss ist, ob er nicht zurückgehalten und sein Inhalt in mündlicher Besprechung erledigt worden sei. Seiner Stellung in den Conceptheften nach, Eing. Br. 1822, Bl. 1486, gehört er in die zweite Hälfte des December. Er bezieht sich vermuthlich auf die von Joh. Gottfr. Schadow angefertigte Marmorbüste (vgl. Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss der Original-aufnahmen von Goethe's Bildniss S. 61).

Unf den hier gurudlehrenden Brief mare vielleicht ben ber Antwort in Betrachtung zu giehen. Die Orben mit benen man mich beehrt hat find folgende:

- 1) Der Sausorben gum weißen Falten,
- 2) St. Annen Orben, benbes Großfreug
- S) Leopolde Orden Comthur.
- 4) Chren Legion Offigier.

Bon Ilr. 1. u. 3. finden sich in Gottichalls Almanach der Ritterorden erster Abtheilung die Abbildungen, die andern wahre scheinlich in den folgenden die ich nicht vor mir habe; zusammen werden sie an einer goldnen Kette von beliebiger Starte in gedachter Ordnung übereinander hängend getragen, die Kette laßt man einigemal auf und nieder gehen wodnrch es eine geschmackvolle Zierde wird.

Sollte es aber auf diese Weise in der Plastit nicht fleinlich ausfallen? und sollte der Stern des Fallenordens auf der linken Bruft wie ich ihn jest gewöhnlich trage für eine Bufte gunftiger febn? Dich DE. Director bestens zu empfehlen bitte.

\*190. Concept von Johns Hand in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 70<sup>b</sup> 236, 1 meinem g aus meinen 3 unterm g über vom 4 spanischer g aus von spanischen amerikanischer g aus amerikanischen 5 Exemplare g über einen Cheil 14 Spanischem g aus Spanischen bemerktem g aus bemerkten auf g über mit 16 gefällig g üd?

Vgl. Tageb. VIII, 272, 21—24 236, 1 In demselben Fascikel, Bl. 68, Adressat, damais pensionist zu Gengenbach (Baden) wohnhaft, war 34 Jahre lang als Director bei den königlichen Bergwerken in Spanien angestellt gewesen 9, 10 vgl. 212 d. B., Lenz berichtet am 5. Januar 1823 in demselben Fascikel. Bl. 75), dass das Museum alle von Mayer bezeichneten Mineralien bereits besitze 15 Mayer kündigt die Absendang am 24. December an Eing. Br. 1823, 4.

Hier folgt das Concept eines für August v Goethe geschriebenen Briefes an Döbereiner, Johns Hand, in dem zu 176 d.B. genannten Fasckel, Bi 43t, gedruckt: Bratranek, Naturw. Correspondenz I, 107:

Em Wohlgeb.

versehle nicht durch Gegenwärtiges zu vermelden, daß ich sich of über mein Sohn] erst Frehtag nach Jena kommen kann, deshalb ich schriftlich anfrage, welchen Tag Sie und allenfalls zu besieden gedächten? Unsere [g über Meine] Absicht ist Ihnen ein freund: s liches Quartier in der unmittelbarsten Nachbarichaft zu bestellen, auch ein Zimmer zu allenfallsigen Verluchen einzurichten; Serenessemus würden wahrscheinlich denselben benwohnen.

Collten Sie etwas zu diesem Zweck herüber zu ichaffen haben, so tonnen es die Botenfranen anher bringen; unsere gewohnliche, wo die im Accord steht, ist die Vollbracht. Mochten Tieselben uns [y über unch] sobald als möglich hierüber berichten solgt. y gestrichen so wär es mix sehr angenehm].

Ben eingetretener scharfer Kälte konnte man auch wohl einiges burch Gefrieren hervorzubringendes is aus hervorbringendes is vornehmen.

Weimar b. 16. Debr. 1822.

Döbereiner kam selbst am 16. nach Weimar (Tageb.) 424, 2. 3 vgl. 229, 16 17 6 vgl. zu 251, 11. 11., das Quartier ist der "Weisse Schwan" 9 vgl. 229, 25, 230, 1.

\*191. Vgl. za 6330 (Bd. 23). Johns Hand

Vorangeht Johns Hand,:

Runft und Alterthum v. Goethe.

IV. Bandes I fice heit.

Olit einem Aupfer: ber Schild Wellingtons Inhalt.

24

[folgt das Verzeichniss, wie es in "Kunst und Alterthien" IV, I auf den Innenseiten des Umschlags gedruckt ist] Vgl. 235, 13 und zu 237, 3. Das Ganze war Beilage zu 195 d. B.

\*192. Concept von Johns Hand in dem zu 27 d. B genaunten Fascikel, Bl 100°

Vgl. Tageb. VIII, 273, 10, 21 237, 2 vgl zu 137, 11 3 vgl 216, 4, 228, 21, 235, 13, 236, 20; ausser Titel und Inhalt

verzeichniss (vgl. Tageb. VIII. 271, 12 11) enthält der Umschlag einen Abschnitt aus "Figenes und Angeeignetes" (vgl. zu 194, 1): "Das Leben, 20 gemein es aussieht ..." (Nr. 164 meiner Ausgabe der "Maximen und Ruffexionen") 5 IV, 2, vgl. 48, 10. 158, 25. 207, 5. 225, 16. 17. 240, 13. 14. 282, 24. 286, 16. 289, 3. 19. 298, 6. 306, 20. 307, 9. 313, 8. 514, 1 7. 8 vgl. zu 137, 15. 16 12 vgl. zu 216, 1.

\*193. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 152

Vgl. Tageb. VIII, 274, s. 6 Adressat (gest. 1849) war seit 1792 Postmeister in Asch, vgl. über ihn Carl Alberti. Goethe in Asch und Umgebung. Asch 1898 237, 17 Von Schumann an August v. Goethe mit der Bitte um Weiterbeförderung gesendet am 10. December (Eing. Br. 1822, 811) Langheinrichs Antwort vom 6. Januar 1823 gedruckt: Alberti S. 35.

\*194. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br 1822, 1525, woraus zu bemerken: 238, 19 Angelegenheiten 21 fehlt nat Ausnahme des Datums

238, 7. 8 vgl. 222, 16. 17 11 vgl. 2u 246 d. B. 16 vgl. 198, 18.

In der Sammlung v. Elischer, Budapest, befindet sich ein ungedrucktes eigenhändiges Widmungsblatt, lateinische Schrift (Tageb. VIII, 273, 24, 274, 1?):

In hoffnung freundlichen Geleits burch unfreunbliche Tage.

Weimar b. 20. Dec. 1822.

Goethe.

195. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 239, s
innigem aus einigem 10 Runst: Kunst 241, it für aus vor
20 g Gedruckt: B. Boisseree II, 343. Inzu ein Concept von
derselben Hand, Abg Br 1822, 153, woraus zu bemerken.
239, s die g fidZ 9 und - Ihrigen g aR 10 Runst: Kunst
230, s die g fidZ 9 und - Ihrigen g aR 10 Runst: Kunst
230, s die g fidZ 9 und - Ihrigen g aR 10 Runst: Munst
230, s die g fidZ 9 und - Ihrigen g aus alle schieden
240, i ist über din ich 2 am g aus an lese g' aus les
240, i ist über die 18 aus g sit in dieses g über aus
dem g aus den dieses g aus dem 10 einige nach gegen
1 gestr 1 11 Manuscripte g aus Manuscript ausheben g milZ

und - eine g ndZ 14 Befte udZ 17 Theilnahme q aus Theilnehmung 19 aussprach g' aus ausspreche 26 fuge g über Summa 21 jurudbehaltnen g aR Copia tonnten g über murden 7 Wollte - die g aR für Gollten d.c 8 ablaffen g und g' aus abgeloffen werben 10 fogleich g' aus gleich 11. 12 Tag - Gorge all für Dag der Betrag der lithographischen fiefte erstattet werde habe icon eingeleitet und forge daß es bald erfolgt dieses g und g' aR für für die Sablung der fünf lithographischen Befte babe icon eingeleitet ich werde forgen daß fie bald erfolgt 16-19 aR 20. 21 felilt mit Ausnahme des Datums Dazu ein älteres Concept zu 239, 1 - 15 unter der darüber geklebten endgültigen Fassung, woraus zu bemerken: 239, 1, 2 mein Theuerster fehlt : pier fellt 4. 5 beuten - ichweben mit der Lesart bie statt jene g aR mr nothigen mich in Regionen wo ich fonst nicht zu verweilen pflegte 5 auch g üdZ 6 bent gebent baben fehlt fchonen] aller ber i heitrer g über diefer genoffen g über verweilten sernent fich g all für tritt s. whie - Bewunderung! Bewunderung nach meine [g gestr.] 9 3hrer g aus 3hres und - Ihrigen fehlt 9. 10 beharrlich thatigen - Beichichte neigung g aR für Unimertens und beharrlichen Chuns wieder vor die Scele 12 gu feben g tidZ 13 Befchant - aber g aR für Erblickt man 13. 14 fühlt lich] ift man 15 finben g über gewiß fehlt 17 Berwandte g über Ubrige

Vgl Tageb VIII. 275, 9 10 239, 1 vgl 192, 4 11; die Absendung kündigt Boisseree in einem Billet vom 23 N evember an (Emg. Br. 1822, 299) 3 Des Domwerkes, vgl zu 192, 15; Tageb. VIII. 269, 17. 14; Werke XXXVI. 211, x -14 "Zeichnungen": vgl. 285, 8.9 240, 6 vgl. zu 50, 21 10 vgl. zu 137, 15 11 vgl. zu 194, 2. 215, 23 12 "Kunst und Alterthum" IV. 1, 169—171 (Werke IXL, 2, 182—184, 3) 13. 14 Auf Boisserées Unternehmen kommt im folgenden Hefte von "Kunst und Alterthum" (vgl. zu 237, 5) Goethe im Aufsatz "Von deutscher Baukunst" zu sprechen (Werke IXL, 2, 153–16, 17 vgl. zu 118, 16 21 Joh. Christian August Heinricht (1773—1843), vgl. Naturw. Schriften XI, 58—64. Tageb. VIII. 268, 26 26 vgl. zu 51, 27. Boisserée hatte seinem Billet vom 23. November zwei Münzverzeichnisse beigelegt: ausser dem 240, 25 erwähnten noch ein kleineres, vgl. 256, 4 241; vgl.

zu 255, 19 9 vgl. zu 283, 13 11 vgl. zu 192, e. 256, 7 13 vgl. 228, s 17 vgl. zu 216, 1.

Auf Boisserées Billet vom 23. November (vgl. zu 239, 1) findet sich gi ein nicht benutzter Entwurf zu 195 d B.:

Sehr gern hatte ich Sie mein theuerster wieder und wieder geschen; verständigen tonnen wir und weiter nicht gegen einander. Ich aber hatte mich an Ihrer Jugend erquidt, Sie hatten Sich an meinem Alter gefreut, und so ware für behde gewonnen worden Jahren Sie fort in Ihrem Ginn, Ich in dem Meinen und wir werden und wie Ashmptoten immer näher kommen.

Der von Strehlke II, 352 verzeichnete Brief an J. J. v. Willemer vom 22. December 1822 ist Bestandtheil des Briefes vom 22. December 1820 (Bd. 84 Nr. 47).

196. Handschrift von John in dem Fascikel des Cultusdepartements "Acta observatorn Nr. XI. Acten der Grossherzoglichen Sternwarte zu Jena die meteorologischen Beobachtungen des Auslandes betr. Vol. I. 1820 - [1827,\* 242, 25 hatte hatte fich 243, i. 2 Beobachtung 2 graphische 2. 3 Tarfteflungen g [?] aus Tarftellung 24 g Gedruckt (nuch dem Concept). Bratranek, Naturw. Correspondenz II, 190 Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 47, worans zu bemerken: 241, 24 Durrenberg g aus Direberg ebenso 242, 10 242, 1 welche [7 aus welcher] g udZ 10 Genf g aus Gent 12 numlich g udZ 13 obichon — doch g über sich 14 absteige g nus abbewege dieses g aus abbewegt 34 zu nach fonft 36 hatte] hatte fich 26 Temperatur aus Temperaturstan(b) 248, i die g gestrichen und wiederhergestellt - 2 graphische - 5. 6 cm — Beging g all s ware g udZ 10 Ihre nuch darüber [g gestr ] 11 Reuejahr 17 herrn nach den [g gestr.] 19 bas nach an [g gestr.] 22 Abbrude - linierten g aus limirte 21 graphicher g aus ber graphiden 24. 25 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 275, 11. 19. 21—25 241, 22 vgl. 198/9 d. B.; Tageb. VIII, 274, 7 21 Johann Andreas Bischof gest

427, 1. 2 Sehr — gesehen aus Freulich hatte Sie sehr gern wieder gesehen u über gegen gestrichenes mit 5 Fahren nach Segen [?]

1832, sendet meteorologische Beobachtungen für Februar 1822; sein Begleitbrief an C. W. v. Fritsch im Fascikel "Naturw. Correspondenz II", Bl. 5 (gedruckt. Bratranek. Naturw. Correspondenz I, 38; vgl. 288, 256 7 d. B., Tageb VIII, 274, 2: -27, 275, 2: 3; Werke XXXVI, 212, 6—4.

\*197. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1822, 156 244, s on g aus in

Vgl. Tageb VIII, 275, A. 28 244, 3 Carte generale Orographique et Hydrographique d'Europe. Par le General [Andreas] Baron Sorriot de L'Host. Vienne 1816 vgl. Naturw. Schriften IX, 220—222); Färber, 27. December Eing. Br. 1822, 335): "Was die grosse Charte betrift, so befindet sich selbige wieder im Schloss, nachdem ich solche vor langer Zeit aus der Gartenwohnung hinweg genommen habe" 20 vgl zu 250, 4 23 Von Färber am 27. December besorgt

198. Vgl. zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 245. 10 fürstliche 23 g Mit Grüners Notize "Praes. 29 Xbr. 1822. beantwortet am 31. Xbr." Gedruckt: Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und Grüner S. 126 Dazu ein Concept von derselben Hand. Abg. Br. 1822, 157 wordus zu bemerken: 245, 16. 17 den — sehn all sür förderlich sehn 17 dieß dieses 18 scheinen grüher sehn 23. 24 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. 247, 10 und Tageb. VIII, 275, 21—276, 1 245, 10, 11 vgl. 247, 3, 16, 249, 2, 294, 22, 24, 296, 2, 312, 20; Tageb. VIII, 274, 16, 17, die Abreise fund am 28 December 1822, die Rückkunft am 11, Januar 1823 statt 12 Kaiser Alexander kehrte vom Congress 21 Verona (October — December 1822 zurück (vgl. Tageb IX, 5, 14 - 16) 16, 17 Grüner sch.ldert den egerischen Aufenthalt des erligrossherzoglichen Paares in einem Briefe vom 30. December Eing. Br. 1823, 10; vgl. 20 312, 20 vgl. 188, 13, 189, 17.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 25. December 1822 an Posselt. Johns Hand, die Verwendung des stud math. Adam Temmler bei der Jenach Sternwarte betreffend, in dem Fascikel des Cultusdepartements "Acten der Grossher-

zoglichen Sternwarte zu Jena, das Personal der Sternwarte ... betr. Vol. I. 1812-1847\*, Bl. 22. Vgl. 239 40 d. B. und zu 241, 22.

199. Handschrift von John, als Depositum der Grossherzogl. Bibliothek bei der 246, 9 genannten Sammlung im G.-Sch-Archiv 246, 11 g Gedruckt: Weimar's Album zur vierten Säcularfeier der Buchdruckerkunst am 24 Juni 1840. S. 262. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 158, woraus zu bemerken. 246, 9 poetifchen g aus politischen 12 auf's innigfte g all für im Junsersten] dieses g über höchlich 16. 17 afthetischem 3med g aus afthetischen 3weden 17 naber g add Freunden g aus Freund 19 welch nach wie die Geifter Reben g nus Beleben 23-25 fehlt mit Ausnahme des Datums 25 nach dem Datum folgt noch. Um noch einmal auf Graf Sternberg gurudgatommen, fo ift es bochft erfreulich ju feben wie mit allertreufter Confequeng er fortfahrt fowohl fur bie wiffenfchaftl. Zwede im Allgemeinen als fur bie befondern patriotischen Zwede Bohmens zu arbeiten. Das Prager Mufeum wirb endlich die feit fo vielen Jahren gerftreut borgearbeitete Renntnig bes merfwurdigen Lanbes enblich einen und berjammeln.

246, a Mit einem Briefe vom 25, December 1822 (gedruckt: Briefwechsel II, 208; sendet Carl August als Weihnachtsgeschenk das Porträt des Grafen Kaspar v. Sternberg, vgl. 270, 12; Tageb. VIII, 276, 1. 2. 7. 8. Reproduction des Gemäldes Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 37 s Sternbergs Brief vom 7. December (gedruckt: Sauer, Briefwechsel S 32 ff., vgl. auch zu 271, z, mit dem zugleich die Kupfertafeln zu Sternbergs Reise darch Tirol (vgl. zu 131, 16) abgegangen waren, vgl. Tageb. VIII, 274, 10 9 Die handschriftliche Gedichtsammlung "Dem Landesvater zum Weihnachten von seinen Kindern. 1822", zusammengestellt zur Feier der Grundsteinlegung der Bürgerschule, dem Grossherzog am 24. December von seinem Enkel Carl Alexander überreicht, jetzt als Depositum der Grossherzogl Bibliothek im G - Sch.- Archiv; vgl. 205, 22. 212. x; Tageb. VIII, 261, 26. 262, 1. 263, 20. 272, s. 274, 13. 14. 275, 6. 7. 15. 16; Werke IV, 6. 75. 76; Carl August dankt am 25. December.

200. Vgl zu Bd. 33 Nr. 71. Johns Hand 247. 12 g Mit Grüners Notiz: "Praes. 31. Dezemb. durch 1 Krs Commissär Ritter" Gedruckt: Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und Grüner S. 127. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 1576, worans zu bemerken: 247, 10—13 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VIII, 276, 15, 16 247, 2 vgl. zu 248, 9 3 vgl. zu 245, 10, 11 10 198 d. B.

201. Handschrift von John im Besitz des "Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen" in Prag Hier nach einer von August Sauer besorgten Abschrift 248, 6 g Gedruckt: Zaupers Studien über Goethe II S. 225. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1822, 1576, woraus zu bemerken: 248, 2 hoffentlich üdZ 6 7 fehlt

Vgl. Tageb VIII, 276, 16 17 247, 15 vgl zu 248 9 16 vgl. zu 245, 16, 11 21 vgl. zu 88, 15 248, 3 Datirt: "Pilsen den 25. September 1822", worin Zauper über einen Aufenthalt in Prag berichtet.

\*202. Concept von Johns Hand, Alg. Br. 1822. 159 248, 18 Brein! Preint yak für Bräunl 22 mögen g über werden 25 vergeblich g öber mangenehm 249, 1 und Bunsch 5dZ

Vgl. Tageb. VIII, 276, 17, 18 248, 9 200, 201 d. B. 18 vgl. 20 240 d B. 249, 2 vgl. zu 245, 10, 11.

203. Concept von Johns Hand in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel. Bl. 49 249, is willeicht — 28 g aR Gedruckt: Bratranek, Naturw. Correspondenz i, 97

Vgl. Tageb VIII, 277, s 249, 7, 8 Am 8. September Eing Br. 1822, 312) und am 20. November (in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 44; gedruckt Bratranek, Naturw. Correspondenz I, 96); Goethe wendet sich desshalb an Lenz (vgl. Tageb. VIII, 273, 16, 17), Lenz sendet die Stafe am 25. December (Eing. Br. 1822, 332, Cramer dankt am 20. Januar 1823 (Eing. Br. 1823, 238) 10 vgl. zu 6, 14 und Cramers Brief vom 20. November 13 Cramer 8 September will die Hoffnung nicht aufgeben, Goethe in Wetzlar zu begrüssen.

204. Concept von Johns Hand in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 50 249, 17 Gine g aus Gm 18 cigente



lich g tid andeuten nach sowiel [g geste.] in bandbar g
aR 20 als fuhle g nach wünschte 250, s Schädel nach
Elephanten s solgt aus solgen 9 unten aus unten gezeichnet
18 gegenwärtig nach noch [g geste.] 14 haben g iid 2 20 gegen
die g über und mit der dierecte g aus dierectigen 24 Commentar g aus Commentars 26 darin g aus barinne 251, 1
den nach einen doppelten g tid 2 2 eines — Zahns g aR
ein supfergestochnes g tid 2 4 habe g aus hat 10 besprach
g aR sur augab Gedruckt (nach dem Concept): Bratranek,
Naturu, Correspondenz II, 37

Vgl. 191, 14 und Tageb. VIII, 276, 26. 27. 277, 6. 7 249, 18. 19 vgl. 166, 6. 191, 13. 218, 17 250, 4 vgl. 244, 20. 300, 24; Goethe hatte die Zeichnungen in seinem Aufsatz über den Zwischenknochen (Zur Morphologie I, 2), erwähnt. vgl. Naturw. Schriften VIII, 122, 5 -7 24 Mit "Zusätzen und Bemerkungen" d'Altons wurden die Tafeln 1824 mitgetheilt in der ersten Abtheilung des zwölften Bandes der "Verhandlungen der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher" (Hirzel, Verzeichniss einer Goethe-Bibliothek 1884 S. 94); vgl. zu 300, 25 251, 2 vgl. zu 81, 10. 191, 4 2. 2 vgl. zu 190, 20 6 Hans Christian Oersted (1777—1851; vgl. 284, 5; Tageb VIII, 272, 24, 25, 273, 2 8 vgl. zu 215, 8, 218, 20, 229, 18 11, 12 vgl. 190, 1 d. B. sowie 215, 11. 229, 15, 252, 5, 309, 8; Tageb. VIII, 276, 18 20, 24—27, 277, 2—11. 13, 14, 16, 19—22; Werke XXXVI, 218, 16—22.

205. Vgl. zu 8056 (Bd. 29). Johns Hand Gedruckt: Döring, Goethe's Briefe S. 351.

Vgl. Tageb. IX, 2, s. c 252, a Nach Döring: "Die Sklavenrache" von Christian Adolph Freiherr v. Seckendorf (1767-1838), Leipzig 1822 s vgl. zu 251, 11. 12.

\*206. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1828, 1 258, 2 noch g über zu z eine aus einer 6 echten nach mir [g gestr.] 10-11 fehlt, statt dessen (inseratur die Stelle) in unserem Texte ist die betreffende Stelle aus dem Briefe des Herrn von Schreibers vom 16. December 1822 eingefügt 18 wackert g aus wacker ernsthafte 254, 4 höchster nach mich [g gestr] 6 mich wohl g über zu 6 darf g nachgetragen

Vgl. Tageb. IX, 1, 1, 2 253, 7 vgl. 268, 5 und su XXXI, 139, 5, die Sendung des Herrn von Schreibers war am 24. De-

cember eingetroffen (Tageb.); der Begleitbrief vom 16 December 1822: Eing. Br. 1822, 331.

Der von Strehlke II, 130 unter dem 1. Januar 1823 verzeichnete Brief an Carl August gehört zum 31. December 1820 (Bd. 34 Nr. 58).

Hier folgt das Concept eines Dienstzeugnisses, das s. L. von Johns Hand Abg. Br. 1823, 2 findet:

## Mitteffat.

Johann Georg Barth, von Troistedt gebürtig, hat ben Unterzeichnetem als Kutscher und in seinem Hauptgeschäft zum Wohligesallen der Herrschaft gedient, die Pferde sorgiältig gepflegt, Geschirr und Wagen in gutem Stande gehalten, auch mit sonstigen Dienstleistungen sich thätig erwiesen und an seiner Treue durchaus nicht zweiseln lassen. Daher würde man ihn wohl auch für die Jufauft benbehalten haben, wenn sich nicht während dem Lauf der Jahre unzubeseitigende personliche Misverhaltmise unter den Mittbenenden hervorgethan.

In foldem Betracht alfo tann man ihn jeber Herrichaft und wohl auch den angeschenen hof- und Stall-Borgesetten Herren als einen brauchbaren Menschen empfehlen.

Weimar ben 1. Januar 1823.

Dazu ein eigenhandiges Bleistiftconcept 'auf der Handschrift des ersteu Conceptes zu 157 d. B.), dessen zahlreiche Abweichungen nicht verzeichnet werden.

\*207. Concept von Johns Hand, Aby. Br. 1822, 1596 254, 9 gefälliges — geziemend g aus auf das gefällige Schreiben schuldig 10 sogleich g üdZ zwar nach noch 13 indeh nach aber [g gestr] 14 ober g aR 16 ein solches g aus eine solche 17 Kunsterzeugniß g in einer Lücke nachgetragen 23 ganz besonderer g über rorzäglicher und nach und alter Undanglicheit [g gestr] 255, 1 beh nach nur Dieselben [g gestr] 2 anzasachen g aus zu ersuchen

Vgl. Tageb. IX, 1, s 254, s Vom 6. December (Eing Br. 1822, 810), worm es heisst: "Ew. Excellenz haben in verflossener Zeit beim Inspector Matthai ein Modele, welches er von dem Laocoon welcher sich in der Mengsischen Gaus Sammlung befindet, [anfeitigte.] gesehen und haben den

Wunsch geäussert, einen Ausguss davon zu haben. Matthär hat nun sein Werk vollendet und . . . wünscht nun zu wissen, ob Dieselben einen dergleichen Ausguss [für 15 Friedrich d'or] zu haben wünschen" in Ernst Gottlob Matthäi (1779—1842), Bildhauer, Inspector des Königl. Museums der Gypsabgüsse in Dresden.

\*20%, Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 255, 12 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 4 h, woraus zu bemerken: 255, s mit Reigung aR 12, 13 fehlt

mit Ausnahme des Datums

255, s Riemer am 31. December 1822 (Eing. Br. 1822, 336); ihn habe ein Augenübel befallen, das ihn am Ausgehen und Arbeiten hindere; er wolle eine Brunnencur anwenden, vgl. 281, 16. 289, 20.

209. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 256, 4 temarite Gedruckt: S. Boisserée II, 346. Duzu ein Concept
von derselben Hand. Abg. Br. 1823, 6, woraus zu bemerken:
255, 18 theinisch sehlt 256, 4 tenuncite 12 word güber som
11 Handschrift aus Abschrift einen güber den mitgetheilt g
über in die hände 16 zu nach wohl [g gestr.] Werner]
Walther 18 sehlt

Vgl. Tageb. IX, 2, 1. 2 255, 17 vgl. zu 51, 27. 241, 7; Boisserée am 28. December (unvollständig gedruckt: Boisseree II, 346): "Der angegebene Werth von fl. 365. 53 kr. [vgl. 240, 27] ist der wirkliche Metallgehalt [vgl. 241, 4], dazu muss noch ein Agio von 30 pr Cent also 109 fl 45 kr. geachlagen werden [vgl. 241, s]. Auf wiederholtes Zusprechen lasst der Händler hievon 12 fl. nach, so dass Sie das Ganze für 463 flor, erhalten, mit der Bedingung jedoch, dass keine Vereinzelung statt finden kann, und dass umgehend geautwortet wird . . . 4 19 vgl, 209/10 d. B. 20, 21 vgl, 20 283, 12 256, 4 Boisserée, 28 December (ungedruckt): "Auch wegen dem sweiten Verzeichniss bitte mir Ihren Entschluss mitsutherlens, vgl, su 240, ss 1 vgl. 241, 11 11-11 vgl, su 15 vgl. su 208, 10 16 Boisserée, 28. December (natürlich noch ohne Kenntniss von der "Sardanapal"-Widmung). "Das Andenken, welches Ihnen neuerlich Lord Byron gestiftet bat, veranlasst mich, diesen genialen Autor wieder zur Hand zu nehmen. Nur kann ich einstweilen des Werners noch nicht habhaft werden; sagen Sie mir etwas davon, vgl. 284, 15. 300, 11; "Werner", 1822 erschienen, trägt die Widmung: "To the illustrious Goethe by one of his humblest admirers is dedicated".

Das Concept zu der 255, 19 erwähnten Anweisung liegt vor in dem zu 27 d. B. genannten Fascikel, Bl. 107, Johns Hand:

Die J. G. von Cottaische Buchhandlung in Stuttgard beliebe gegen diese meine Anweisung an Herrn Dr. Sulpiz Boisserée daselbst oder bessen Ordre die Summe von Vierhundert drehundssechzig fl. Rh. gefällig auszuzahlen und mir solche in Rechnung zu stellen.

Weimar ben 3. Januar 1823.

210. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand Gedruckt: G.-Jb. VI, 136

Vgl. Tageb. IX, 2, 2. 3 256, 20 In einem Briefe vom 27. December 1822 (gedruckt nach dem Concept: G.-Jb. VI, 133) berichtet Hundeshagen, jetzt "Docent der Bauwissenschaften an der Rheinischen Universität", von seinen Studien zur Analyse der alten Werke der Baukunst und der des Parthenon insbesondere: "Weit bin ich zum Ziel ausgegangen und harre der günstigen Anforderung sey es auch nur zu einem beliebigen Theil meiner Arbeit der tüchtig darzustellen wäre . . . . Mögten Hochdieselben mich gnädig veranlassen oder gütigst bewirken um dasjenige was willkommen seyn kann vollends auszuarbeiten, so würden Euer Excellenz mich unterthänig verbinden" 22 vgl. Tageb. IX, 2, 20.

\*211. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 5 257, s herzlichen g aR für besten 11 benfälligste g aus höchst benfällige 14 lieben g üdZ Nahverwandten g aus Anverwandten

Vgl. Tageb. IX, 2, 3.4 257, 2 vgl. zu 215, 18.19 6 Manzoni's "Adelchi", vgl. 227, 10. 232, 27; Tageb. VIII, 269, 24.25 7 Cattaneo war von Manzoni beauftragt worden, das Stück Goethen zu überreichen; er thut diess mit einem Begleitbrief vom 13. November (Eing. Br. 1822, 338).

\*212. Vgl. zu 3718 (Bd. 13), Nr. 3351. Johns Hand 258, 11 g Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1823, 9. woraus zu benierken: 258, 10 frohlich über treulich

Vgl. Tageb. IX, 2, 7. a 257, 19 Lenz berichtet über die Erwerbung ungarischer und schwedischer Mineralien am 31. December 1822 (Eing. Br. 1823, 3) 258, 1 vgl. zu 236, 9. 10 9 vgl. zu 86, 13.

\*213. Concept von Johns Hand in dem zu 27 d. B. genannten Fascikel, Bl 107 258, 15 bem] ben 16 Stichs über Stüds 19 4 aus 2

Vgl. Tageb. IX, 2, 5. 9 258, 14 vgl. su 137, 15. 218, 1 16 Frommann am 24 Januar (in demselben Fascikel, Bl. 109 : .Sehr gern bin ich bereit, die Kosten des Stichs der Platte und deren Abdruck ausznlegen, sobald Sie mir gütigst den Betrag anzeigen", vgl. 286, 20. 807, 14.

\*214. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 3 259, 5 meinem g aus meinen vo barauf g über mir zu erwidert] erwickert g über versichert Höchst g aR zu such zu erwidert] erwickert g über versichert Höchst g aR zu such g zur Verdeutlichung üdZ wiederholt zu schnelle g aR zu der g aus des v. 21 Hausmannischen Haupsichen g aR für Hausschen Klapprothischen zu Spsteme g aus Spstems 21. 22 auf s neue g aR für abermals zu interessitete der g über dieser 21 Em. Hochwohlgeboren g aR für Ihnen

Vgl. Tageb. 1X, 2, 10, 11 Über Goethes Beziehungen zum Adressaten (1779 – 1848) vgl. 104, 10, 105, 12, 119, 13, 127, 3, 145, 21, 162, 7, 166, 10, 212, 10, 267, 6 259, 9 Mit einem Briefe vom 6. October 1822 (im Fascikel , Naturw. Correspondenz IX". Bl. 117; gedruckt: Bratranek, Naturw Correspondenz I, 34) hatte Berzelius , une couple d'echantilions de Mine d'étain de Suede übersendet, vgl. 260, 8 3–7 vgl. 212, 9, 10. Berzelius berichtet über die versäumte Audienz am 6 October 8 vgl zu 37, 14 260, 5 Berzelius antwortet am 4 April 1823 (im Fascikel , Naturw. Correspondenz II", Bl. 68a; gedruckt. Bratranek, Naturw. Correspondenz I, 36) 16 vgl. Tageb. VIII, 275, 18, 19 17 vgl. 266, 12 261, 2 vgl. zu 148, 14.

215. Vgl. zu 6901 (Bd. 25). Johns Hand 261, t bem g aus ben 19 g Gedruckt: Briefwechsel S. 265. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br 1823, 6 h, worans 29 bemerken: 261, 7 bem] den s in g über ihn 19, 20 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. 1X, 2, 11—13 261, 7 Aushangbogen von "Kunst und Alterthum" IV, 1, vgl. zu 137, 15, zum Ausdruck vgl. zu 206, 1

216. Handschrift unbekannt. Gedruckt: 1. Beilage zu Nr. 268 des Allgemeinen Anzeigers. Erfort. Dienstag. den 14. November 1893.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 5. Januar 1823. Johns Hand, an Rentamtmann J. C. A. Müller, die dem Schmied Rohrmann zu leistenden Zahlungen betreffend. In dem Fascikel des Cultusdepartements "Die Veterinär-Schule zu Jena betr." Tit. 14 Nr. 4 Bd. 2 Bl. 3. Vgl. zu 214, s.

217. Vgl. zu 6965 (Bd. 25). Johns Hand 262, 19 den aus dem 263, 4 Gärtner) Gärtnern aus Gärtner 11. 12 Sauerländerischem aus Sauerländeschem 264, 7 g Gedruckt Briefwechsel<sup>2</sup> S. 174. Dazu ein Concept von derselben Hand. Abg. Br. 1823, 76, woraus zu demerken: 262, 8 9 sobald güber wie 9 ansommt 263, 3 einem gaus einen 12 gedact! dansbar gedacht 11 im aus in der 19 sollen gaus inlle zo dunte nach lusssey angelommen sehn gaus ansommen 22 gute galt sür einige 25 sich güdz 27 schemich galt sürfte aushält gaus ausställt! 28 zwar gülz 264, 2 dürste gand darf 7, 8 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 2, 16. 3, 8. 9 262, 8 218 d. B. 9 Willemer meldet am 30. December 1822 Eing. Br. 1823, 5, ...dass Gr. Reinhard jeden Tag erwarthet wird, vgl. 211, 14. 264, 11 12. 13 vgl. 209, 7, 8 16 vgl. 20 220, 6 16. 17 vgl. Marianne an Goethe, November 1822, Briefwechsel, S. 171 263, 4 Franz Baumann 13 vgl. zu 246 d. B. 14 vgl. 302, 18 303, 12; die erbetene Auskunft giebt Marianne in einem nicht naher daturten Briefe Januar 1823, Briefwechsel, S. 175, 20 Fasanen, vgl. Tageb. IX, 2, 23, 24. Willemer dankt am 18. Januar (Eing Br 1823, 21), Marianne in ihrem Januarbrief 26 Willemer entschuldigt sich am 30. December, die Nachricht über Graf Reinhard so spät erst zu geben; "Es 181 nicht meine Schuld dass Ihr hertzlicher, freundschaftlicher Brief

so lange unbeantwortet geblieben. Mar, vergiebt ihrem Geschlecht nichts, und meine Vorstellungen um so gegründeter sie sind, fallen ihr in dem Maas lustiger als sie dringender werden" 27 Seinem Briefe vom 18. November 168 d. B) scheint Goethe das Facsimile der "Sardanapal"-Dedication (vgl zu 204, s) beigefügt zu baben. Daraufhin Marianne, November 1822: "Im neuen Jahre sollen gar viele gute Dinge geschehen; es heisst, die Engländer hatten ein Schiff ausgerüstet, welches Goethe heisst, und beauftragt ist, aus allen Himmelsgegenden die Dedicationen aller grossen Dichter einzuluden, und sie dem Grössten zuzuführen, denn es will keiner hinter Byron zuräck bleiben (im Dediziren)\* 28 Marianne, November 1822 "Ein kleiner ungenannter Anonymus schickt auch eine Privat Dedication des Jahres 1822", vermuthlich das 264. 3. 4 erwähnte "Blättchen".

218. Vgl. zu Bd. 82 Nr. 98. Johns Hand 265, 4 g Gedruckt: Briefwechsel S. 219 Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg Br. 1823, 7, woraus zu bemerken: 264, 18 Briefblättern g aus einem Briefblatt 265, 4 5 fehlt mit Ausnahme des Datums 5 die fehlende Datumzitter ist aus dem Concept ergänzt.

Vgl. 262, s und Tageb. IX, 3, s—8 264, it vgl. au 262, 9; uber die bevorsteheude Reise nach Paris batte Reinhard am 22. August 1822 (Briefwechsel S 216) berichtet in Diese erstattet Reinhard am 20. 23. Januar 1823 (Briefwechsel S. 220) is "Kunst und Alterthum" IV, 1. vgl. au 137, is; Weiteres zur Versendung siehe zu 286, is.

\*219. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 96 265, 10 höchst nach sehr 11 Bendig 12. 12 jedoch g aus doch aber 23 einen g über den 266, 2 Manne g aus Mann 7 welchen 13 1823] 1821

Vgl. Tageb. IX, 8, 2, 10 265, 7 Vom 1. Januar 1823 Eing Br 1823, 21: "Ew. Excellenz meine ich geschrieben zu haben von einem Gemälde Overbecks — eine Verkündigung Mariä — welches in Stein zu arbeiten H. Bendixen durch mich veranlasst worden wäre. Dies ist bis jetzt unterblieben, besonders wegen der Schwierigkeit die die Grösse

438 Lesarten.

des Gemäldes verursacht. Jetzt trägt mir der Besitzer desselben, H. Fromm, Meklenb. Ober Apell. Gerichts Rath in Parchim, den Wunsch vor, Ew. Excellenz dies Bild und ein anderes von Cornelius zu Gesicht bringen zu dürfen 11 vgl. Tageb. IX, 2, 20 266, 7 "Gesammelte Werke der Brüder Christian und Friedrich Leopold Grafen zu Stolberg. Zehnter Band. Hamburg 1822."

220. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Frankfurter Zeitung Nr. 221, 11. August 1905. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 53, woraus zu bemerken: 266, 16 ein nach (als wenn wir uns nicht das ganze Jahr etwas (g über was) zu sagen hätten!) [g gestr.] 17 zeither täglich g aus fast täglich zeither g über Ihre 20. 21 in — Modelle g aR 22 unter g über in 23 gewachsen g über im Stande 267, 1—4 Denn-hervorgegangen g aus Denn mich ermuntert und forbert Herr Soret von Genf, bei unserem jungen Prinzen angestellt, aus ber haupischen Schule mit schöner Fregheit und Umficht hervortretend, in meiner Rabe hausend und wirfend dieses g aus Da Herr Soret von Genf, ben unferen jungen Prinzen angestellt, aus ber Haupischen Schule mit schoner Frenheit und Umficht hervorgetreten, in meiner Rabe hauset und 5 chemisch=orpktognostischen g aus chemischen wirft 7 mir g aus mir nochg über Marimen 8 als nach mir [g gestr.] 11 schönsten allerschönsten 13 denn auch g über ich 17 freundlich g üdZ 18 thunlich ist f thulich ist f über geschen 19 compendiosen nach freylich [g gestr.] 21 sicher] sehr 25. 26 fehlt mit Ausnahme des Datums Gedruckt (nach dem Concept): Bratranek, Naturw. Correspondenz I, 282

Vgl. Tageb. IX, 4, 13. 14 266, 19. 20 vgl. XXXV. 163, 11; Leonhard, Aus unserer Zeit in meinem Leben II S. 33 22 vgl. 260, 17 267, 1 vgl. zu 148, 14 6 vgl. zu 214 d. B. 12 Leonhard, 20. August 1822 (Eing. Br. 1822, 220): "Mit den ersten Tagen des Septembers gehe ich nach Paris, um dort in den geognostischen Sammlungen über verschiedne Zweifel mich zu belehren und mich zu besprechen mit Humboldt, Brongniart u. A." 14 Leonhard hatte seinem Briefe eine Ankündigung seiner "Charakteristik der Felsarten" beigelegt.

\*221. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 5 b Vgl. Tageb. IX. 4, 4 268, 5 vgl. zu 253, 7. 222. Vgl. zu 39 d. B. Eigenhändig. Gedruckt: G.-Jb. XXI, 7.

Vgl. Tageb. IX, 4, 13 269, 1 Nicht mehr vorhanden 25 Graf Sternberg, vgl. Tageb. VIII, 219, 1.2 270, 1.2 Beim Zusammentreffen in Eger, vgl. Tageb. VIII, 221, 4.5.

G.-Jb XXI, 27 wird als ein früherer, nicht ausgeführter Entwurf, der durch 222 d. B. ersetzt worden sei, eine problematische Niederschrift mitgetheilt, die jedoch gemäss dem nachträglich aufgefundenen eigenhändigen Vorconcept nicht vor October 1825 entstanden sein kann.

228. Vgl. zu Bd. 83 Nr. 229. Schreiberhand 271, 14 Frauenhofers 25, 26 Glasblättigen 272, 25 fieht g fidz 273, 2 ungarifige 274, 24 ein fehlt, in unseren Text eingeschaltet auf Grund des d'Altonischen Originals 275, 2 herrn fehlt 2 hemungs 6 Contravertizenbe 277, 2. 4 diemischen 12—14 g 11 1823] 1822 Gedruckt: Bratranek, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 91. Sauer, Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg S. 97. Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, woraus zu bemerken:

Im ersten Entwurf, beginnend auf Bl 57, lautet der Brief:

Em. pp

vor Ende des Jahrs noch meine treue ergebene Anhanglichkeit auszulprechen, muß nun eilig verfahren; fen deshalb eine fluchtige Mittheilung erlaubt.

Sodann: 271, 2-272, s; sodann:

Der gute Frauenhofer weift das schonste Phanomen, was der Phinfel in der veusten Zeit erschienen ist, untheilnehmend ab, weil die Fertigung des Apparate der Ungewischeit unterworfen sen In Werlitt macht man diese Platten auf Bestellung mit Sicherheit und Gewischeit. Alles sommt darauf an, inwiesern sich zur Netso gung Uberzeugung gesellt, Liebe macht erfinderisch. Tagegen sen denn auch mir verziehen, wenn ich weder an die Beugung glaube,

o i sen — erlaubt g aus erlauben Sie beshalb eine aphoristische Mittheilung a weist g über lehnt der aus die s diese Platten gan für sie is Liebe — ersinderisch gan in it Tagegen — mir gaus mir seh daher

noch Reigung habe, mich mit complicilrten trugerischen Berfuchen zu beschäftigen, viel mehr finne, auch bas neue paroptische Pofuspolus auf die einfachsten Anfänge zuruckzufuhren und dem Naturfrennde etwas in die Hand zu geben wie Kubus und Spiegelchen, trübes Glasblätichen und schwarz und weiße Lafel.

Sodann: 272, 4-13; sodann in unmittelbarem Anschlass an imfittamen:

ich glaube über diesen Altravollanisten kar zu sehn; er ist eigentlich ein geologischer Abenteurer, der um etwas zu bedeuten, immer den Ort wechselt, da und dort einen gewissen Eindruck zurucklaßt nicht Stand hält, weil das Norurtheil verschwinden würde, das wan allenfalls für ihn saßt, überall ist und niegends und unter wedem Vorwande, ein Sanzes zu versprechen, das er nie gesast dat, und dadurch gute fährge Menschen zurückhält, durch irgend einen vorläusigen treuen Versuch einen wackern Schritt zu thun. Se sinden, mein Theuerster, hier eine Classe Menschen geschildert, die wenn sie auch nicht zahlreich ist uns doch im Leben genngsam zu ischaffen macht.

In diesen Tagen haben merkwurdige Manner ben mir eine gesprochen; Purkinge kam von Berlin und lebte freh und hatenal. himt uns. Ein solcher autodidaktischer und heautontimorumenischer geistreicher, genialer Piarist nimmt sich zwischen Protostanten gar wwinderlich aus, denen es vor lauter äußerem Zudrang schwer wird, sich aus sich sellst zu bilden, und die sellen Luft haben, in's Innere ihres geistig-körperlichen Wesens zu dringen, da sie schon so vie es aus Schächten, Strecken und Stollen gefordert vor sich finden

Bon botanischen Angelegenheiten follte eigentlich viel erzählen, wie da ich aber ans Furcht fur wechselnder Temperatur nicht aus den Hause, viel weinger von Warms zu Kalthaus komme, so weiß ich personlich weing Rechenschaft zu geben. Toch hoffe durch Tritte einigermaßen nachhelsen zu können.

1 2 mich — paroptische g über etwas deraleichen darzunel ein doch sinn ich darauf alles das 3 die einsachsten g aus ganz , züber eben) so einsache 3 trubes — Tafel g nachgetragen 12 mit g über zwischen 21 24 denen — sinden gegeste. 21 vor g über zur schwert wird g über immöglich ist 22 sich — selest g aus sich selbst aus seinen Trittesn



Nur eines will ich erwöhnen; mir ist durch einen sublichern Freund ein Cactus Melocaetus zugekommen, durch die milde Weiterung begunstigt, gegen Vermuthen gludlich. An der Base hat er 10 Joll und als Palblugel eine proportionirte Höhe. Er word logleich der Belvederischen Anstalt zugeeignet, wo er sich unter so vielen Wundern noch immer wundersam genug ausnimmt. Die Cactusarten erreichen hohes Alter, wie lange mag wohl ein solcher wachsen, die er diese Dimension bekommt?

Gin jungeres Gremplar, bor einigen Jahren angeschafft, steht to ihm zur Seite: auch ist est merkwürdig, baß ein junger gereister Kunstgärtner bergleichen aus Saamen gezogen hat, welche fich benn in Zudererbien: Große neben bem Colossen sehr wunderlich ausnehmen.

Noch vermelde ich, daß ich das Bryophyllum ealyeinum is pflegend und fortpflanzend immerfort beobachte und Gelegenheit hatte, besonders auch diesen Winter seine Kraft, sich wiederherzustellen und fortzupflanzen, zu bewindern.

Sodann: 274, 26-275, 14.

Eine Fortsetzung des Briefen beginnt sodann unter Wiederholung der Adresse Graf Sternberg auf Bl. 61. Sie umfasst;

275, 15-276, 38 überbenfen.

Es folgt in unmittelbarem Anschluss:

Dieben aber im engsten Vertrauen ein wissenkhaftliches Befenntnis.
Nehmen wir die Ornetognosie, wie sie gegenwärtig vor und biegt, so bringt sie seden, der an saßliche Aberlieserung zu Aufstärung des Sinnes und zu praftischem Gebrauch beutt, vollig in Verzweislung Man hat den Gegenstand von vielen Seiten anzgegriffen das ist ichon, gut und eine nothwendige Folge des wirstenden Menschen-Geistes und der verschiedenen Fährzleiten und Organe mit benen er sich der Ausenwelt bemächtigen will.

2 durch nach so [?] 4 und — proportionirte g aR für im Durchmesser die Halblugel ohngesahr dieselbe 7 lange g aus lang 8 jüngered Exemplar g aus jüngerer angeschafft a avs angeschaffte 12 dem g aus den 17 zu bewundern g über nat Verwunderung brokachtete 21 Gesstes g über Verstrandes 24. 25 und der will aR

Betrachten wir die Werneriche Behandlungswerte, wo de Tickeren Kennzeichen dem Auge, das frenlich unendliche Kompliscationen auf einmal ergreift, anheim gegeben, doch auch die Beachtungen chemischen Gehalts, wenn schon nur hulfswerfe mit auf [gelnommen sind. Sehen wir hernach das Haup'sche Spitem, das ein ganzes Leben sordert, um damit besannt zu werden, indem es auch das äußere Kennzeichen der Gestalt jedoch mit größter Genaug keit und Umständlichleit zum Grund legt, und erfahren Jahre nachher, daß vor den Operationen des Chemisers die sämmtlichen kunstlich aneinander gereihten Atome zerstieben, sich anders ordnen und der is ganze krystallographische Staatsfalender eine Revolution erduidet

Hier scheint teme Frage, daß Berzelms und einen großen Dienst erwiesen, daß er das alles zurechtgestellt und den ent schiedenen Aufschluß über die hoheren Berhältnisse des Sauzen gegeben. Wie wunderlich es aber zu didaktischen Iwecken hieben vaussieht, davon belehre man sich, indem man Freund Leonhards neuste Ernctognosie näher betrachtet. Ich schähe das Buch hacklich, weil man das gegenwärtige Wissen, iniviern man darnach fragt, durchaus darin überliefert, sie nach einsichtiger Weile zurechtgestellt sindet. Aber wenn ich dense, daß die Mineralogie wirt in jüngeren Jahren unter dieser [Lücke] Gestalt erschwenen wäre so wär ich gewiß davor gestohen und hatte mich ich we is nicht wohin geworfen, dahingegen die Frenbergische Lehre uns mit einer gewissen äußeren Raturlichkeit, einen hohern Gehalt verstprechend, anzuziehen wußte.

Soll ich nun aber Ihre Geduld, die Sie mir fo vit perionlich angedeihen ließen, nicht auch schriftlich unbescheiden allzusehr in Anspruch nehmen, so muß ich mit einem Gedanten abickließen, in welchem ich immer inehr für mich Sicherheit und Befräftigung und also wie der Plensch ist auch für andere zu finden glaube.

Mein ganges heit kommt von der geologischen Seite ber, das Borkommen eines Veinerals ift mir alles, das Mineral felbft ift eine Zugabe zu haherem Gewinn. Schon viele Jahre geh ich biefen Weg und werbe felbst erst jest es auszusprochen bewegt, da

<sup>3. 4</sup> Benchtungen g aus Betrachtung 4. 5 auf gesnommen sind g aus aufnimmt 15 hieben] es hieben 24 nehmen zu nehmen 24 werde g für wage dieses g über werde bewegt g gestr und wieder hergestellt

ich mit einem ernften, finnigen, borurtheilsfreuen Freund aus der Ferne mich zu unterhalten bas Glud habe.

Diese Methobe verdient auch beswegen Bertrauen, weit sie gerade bas Entgegengesehte von der so hochst zu schätzenden Werst nerischen ist. Werner nahm teine Notiz vom Vorkommen diesem aber geb ich alles, und will zwar gern gestehen, daß es auch nur eine Einseitigkeit sen, jede Einseitigkeit aber, durch und burch geführt, muß Bielseitigkeit werden; ist sie lebendig, so anaftomissit sie sich mit Lebendigem und die Wissenschaft muß zulest wein lebendiger Korper werden.

Es giebt bagegen gewise Erscheinungen in ber wissenichafte lichen Welt die ich nicht liebe. Bon der ellestischen Art haben wir nicht viel mehr zu leiden, aber eine gewisse collective geht und immer nach, wir tonnen sie weder vermeiden noch entbehren in und ist ihr Schlimmes, daß sie das Unverträgliche zusammenstellt und ihauft anstatt zu verbinden, der ältere wird verdrießlich und ber jüngere weiß nicht was er foll.

Rehmen Sie, verehrter Freund, biefes Abstrus. Confuse eben fo freundlich auf, als bas Ahnliche in der Rabe des Kreugbrunnens, 20 two ich immer um Bergeihung bat und zu fündigen fortfuhr.

Sodunn mit neuem Absatz: 276, 20 Boffen - 277, 11.

Zum Zweck der Redigirung und Absendung sind endlich einleitende Sätze und Übergänge concipirt worden, die nicht mehr im Entwurf, sondern nur noch in einer Abschrift vorliegen, Bl. 55. Diese Abschrift enthält

270, 11-24 als neue Einleitung für 439, 1-4.

272, 17-273, 27 (statt 272, 17-278, 11 nur: Bar ber Brief aus Ungarn eingeschaltet worben).

Die überleitenden Sätze 271, 1 und 272, 14-16 sind an gehöriger Stelle in das erste Concept eingetragen worden.

Im Einzelnen ist für die wirklich abgeschickten Partien aus den Concepten Folgendes zu bemerken:

270, 17 zu fehlt 271, 1 einiges — mitzutheilen] einige wissens schaftliche Mittheilung 2 so — als g it iZ 4 Augendack nach nachten [g gestr.] 6 Spatfahr rohngefahr den] dem 9 den dem Vorarbeiten,

<sup>:</sup> mit nach mich [g gestr.] 9 Lebenbigen

Berarbeiten 10 aber g üdZ bie Reise g üdZ 13 Brasiliensia g aR für Besitzungen werden g aus würden 14 Frauen: 16. 17 Gott — Künste g' nach das Ablehnen ist individuell und man verpflichtet sich zu keinen Gründen deshalb 18 neuerwobenen 25. 26 Glasblättchen 272, 8 ein anderer g aus andere 11 unbekanntesten] unbekannten 14-16 aR als späterer Nachtrag 17-273, 11 fehlt; statt dessen nur die Notiz: (War ber Brief aus Ungarn eingeschaltet worben.) 273, 18 Glut g über Dulfanität 19 vulkanischen nach dem [g gestr.] Gebirgen g aus Gebirge 22 daher nach doch [g gestr.] 27 uns g über ihnen in — Zeit g über mit der 28-274, 25 fehlt 275, 2 herrn fehlt 3 Hennings るeit 10 alles Habers g aus alle Controvers 19 meiner nach in [g gestr.] 13 Gönnen nach Möge sich das auch Ihrer freundlichen Theilnahme erfreuen 18 unsern g tidZ 20 Alend g in offen gelassener Lücke nachgetragen 276, 2 moderner g üdZ 4 ein nach so [g gestr.] 5 die so g aus diefe 6 gefunden g aus erfunden 9 alt : g aus alten immer 13 eine g aus ein 14 Gegenden g aus Gegnern 16 Ländern g über Gegenden 27 hegte g über hatte 277, 2 das Mineralreich g aus die Mineralogie 3 mäßig g über geringer 3.4 chemischem Antheil g aus chemischer Bebeutung 4.5 Messungen — Bestimmungen g  $\ddot{u}dZ$  7 erst  $g \ddot{u}dZ$  7.8 daß ich g aR 9 ahnden 11 pp sehlt 12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums 14 fehlt

Vgl. Tageb. IX, 2, 16, 17, 3, 16, 17, 24, 28, 4, 26, 5, 6, 7 270, 12 vgl. 246, 3 16-24 vgl. 103, 14-22 271, 2 Vom September 1822 (auf den Brief vom 7. December, vgl. zu 246, 5, antwortet Goethe nicht, daher Sternberg sich am 16. März 1823 nach dieser Sendung erkundigt), vgl. 166, 17. 182, 2: Tageb. VIII, 239, 15. 16; Sternberg berichtet darin über den Erfolg seiner Münchener Reise, vgl. zu 104, 10 7 Aus dem Briefe vom 2.—7. October 1822; vgl. zu 218, 17 12 Nees v. Esenbeck, 2. October: .... ich hoffe, dass auch unsere Regierung ihre Sammlungen aus Brasilien dazu hergeben werde" 14 Joseph Fraunhofer (1787—1826); Sternberg berichtet über den Besuch, den er ihm in München abgestattet 22 vgl. zu 127, 26, 27 23 vgl. zu 128, 13 25, 26 Übersendet von v. Henning mit seinem Briefe vom 6. December 1822, vgl. zu 197, 2 27 "Entoptische Farben" in

"Zur Naturwissenschaft" I, 3, 126-190 272. 

Sternberg beschreibt die Steinkohlenformation zu Häring, Miesbach, Perssenberg (Bayern) s Goethe denkt an L. v. Buch, vgl. 272, 17-273, 11 Original liegt nicht vor. Der Schreiber ist vielleicht Zipser (vgl. 273, 9); von anderen Correspondenten Goethes in Neusohl ist nichts bekannt. In diesem Falle hätte Goethe den Brief überarbeitet, statt der jetzigen Fassung von 273, s. s würde es dann ursprünglich etwa geheissen haben: "In wie weit durch meine Sammlungen\* is Georg Gottlieb Pusch (1790-1846), polnischer Geologe 20. 21 François Sulpice Beudant (1787-1850), französischer Mineralog und Physiker 273, i vgl 46, 21 ("Hartmann": gemeint ist Joh. Gottlieb Wiemann) 9 Christian Andreas Zipser (1783-1866), Lehrer an der evangelischen Mädchen · Lehr · und Erziehungsanstalt; einen "schwachen Versuch seiner Bemühungen in der ungrischen Mineralogie" übersendet er am 10. November 1822 dem Grossherzog Carl August (in dem zu 5 d B. genannten Fascikel, Bl. 84) und sagt: Diese Schrift soll zum Theil eine Ubersicht jener Mineral-Produkte seines Vaterlandes liefern, die der Unterzeichnete . . . der Grossherzoglichen Hochschule zu Jena . . . dargebracht hat", vgl. 62, 20, 21 17 Johann Ehrenreich v. Fichtel (1732-1795), österreichischer Staatsmann und Mineraloge 28 vgl. au 104, 12 274, 1 vgl. zu 81, 10 2 vgl. zu 180, 34 4 vgl. zu 191, 4 9 Vom 5. December 1822 (in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 65, gedruckt: Bratranek, Naturw. Correspondens I, 5) 275, s vgl. zu 118, 16 20 Carl Christ, Friedr. Glenck (1779-1845); vgl. Tageb. VIII, 254, 11—12. IX, 1, 13 276, 11 vgl. Tageb. IX, 1, 18-90 95 vgl. an 20, 19-94.

224. Handschrift früher in Besitz von A. Spitta (R. Zeune's Antiquariat), Berlin; vgl. dessen Autographen-Verzeichniss XXXI Nr. 158 278, e folchen] jollen Gedrackt G.-Jb. II, 294 277. 17 ichone [Druckfehler? Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 11, woraus zu bemerken: 277, 21 Etto hab 24 überleg 278, z ba nach memals [g gestr.] > plaufibel g aus plaufible 9—12 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 5, s. s 277, it Übersendet mit einem Begleitschreiben vom 21. December 1822 Eing, Br 1822, 3331,

vgl. 223, 15 21 Schon in seinem Briefe vom 5. October (vgl. zu 223, 8) meldet Loos, dass in seiner Münzstätte eine Medaille mit Goethes Brustbild hergestellt werde, die er zur Prüfung nach Weimar senden wolle; am 21. December: die Münze sei noch nicht zum Vorzeigen geeignet, man müsse noch bis Neujahr Geduld haben 278, 1 Loos giebt eine Erklärung der Sculpturen in der Tempelherrncapelle zu Eger (vgl. XXXV, 67, 27).

Der von Strehlke II, 130 unter dem 13. Januar 1823 verzeichnete Brief an den Grossherzog Carl August ist vom 13. Januar 1822.

\*225. Concept von Johns Hand, in dem zu 5 d.B. genannten Fascikel, Bl. 82 278, 16 Sartorius] Pistorius 22 für Beförderung gaR 23 für Pflicht hält gaR für wänscht

278, 16 Nach Helbigs Antwort vom 18. Januar (in demselben Fascikel, Bl. 83) handelt es sich um einen "Sartoriusschen Bericht über die Tiefenorter Höle"; ein Georg Christian Sartorius war Baurath in Eisenach (239/240 d.B.); in der Nähe Eisenachs liegt das Pfarrdorf Tiefenort 22 vgl. 163/4. 170/1. 171/2. 239/40 d. B. 279, 1 vgl. zu 175 d. B.

226. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Johns Hand 280, 22 ans zunähern  $g^3$  aus anzunähren 26 g Gedruckt: Briefwechsel III, 288. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 11<sup>b</sup>, woraus zu bemerken: 279, 19 sonderbares nach wundserbares an — schreibt g aR 280, 2 und — Einzelne g aR für und 2.3 genug — bestimmen g aR für von einem jeden einzelnen die Bestimmung fordert 3 den] dem 4 gewisses g üdZ 6 den g aus dem 10 Freyheit g üder Mittheilung 15 ihrem g aR für in 16 nach g üdZ 21 Ob nun g üder Inwiesern 22 anzunähren 24 könne — gegeben g nach möchte weiß ich nicht zu sagen 25—27 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 7, 19, 20 279, 10 Zelter erinnert daran am 14. Januar 1823 (Briefwechsel III, 285), vgl. zu 110, 15. 16 12 vgl. zu 137, 15. 16 13 vgl. zu 137, 15. 286, 14 19 Zelter übersendet F. A. Wolfs Gedicht: "Ultimatum. Vor einem neuen Bildniss Goethens, von dem Maler Franck zu Berlin aufgestellt. Endlich schau' ich dich wieder, Götterjüng-

ling!", das Wolf am 7. December 1822 als Zeichen der Genesung von neuer Erkrankung (vgl. zu 111, 12) ihm geschickt hatte, vgl. Goedeke<sup>3</sup> VII, 811, 13; G.-Jb, XXVII, 94, 95. Wolfs Brief an Zelter und eein Gedicht im G.-Sch.-Archiv bei den Briefen Wolfs an Goethe. 280, 11 "Das Sträusschen", vgl. 137, 2 15 vgl. 235, 20—24.

227. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 15 281, 4 bitte g über ersuche a nähert nach von dem a. 20 höchst — wäre g über sehr augenehm seyn würde 12 möchte g nach würde Gedruckt: G.-Jb. XXII, 44.

Vgl. Tageb. IX, 8, 22. 23 281, 2 Am 22. Januar (Eing. Br. 1823, 36; G. Jb. XXII, 43, fragt Conta bei Goethe an, ob .der junge Doctor Naumann [1797—1873] aus Dresden, von seinen mineralogischen Reisen und Studien in Schweden, Isänemark und Norwegen zurückkommend ihm seine Aufwartung machen dürfe in Der Besuch fand erst am 8 Mai statt (Tageb.).

\*22%. Handschrift von John in dem Fascikel des Cultus-Departements "Acta... Grossberzogl. Bibnothek betr. 1818— 1828" Tit. 17° Nr. 2 Bd. 7 Bl. 97 282, 14 g

Vgl. Tageb. IX, 9, s. c 281, it Riemers Krankheit: vgl. zu 255, s; Krauter berichtet am 24. Januar (Eing. Br 1823, 35) von Brustschmerzen und schlagt vor, den bevorstehenden Audenbetag zu suspendieren 282, s Carl Augusts zustimmende Entscheidung vom selben Tage auf dem Rande in Der Ingenieur-Geograph Joh Christoph Gottlob Weise war Gartenbaumspector und Verwalter der Grossherzogl. Privat-Militär-Bibliothek.

\*229. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand 283, s g Dazu ein Concept von derselben Hand. Abg Br 1823, 19, woraus zu bemerken: 282, 17 in ber g aR für fich gebotenen) gebotenen g aus gebotene 22 werden über laffen 283, s wollen] mögen a 10 fehlt mit Ausnahme des Datums

282, 17 vgl. zu 286, 14 19 In einem undatirten Billet (vom 25. Januar, Fing Br. 1823, 41 meldet Meyer, er "finde sich nicht wohl genug, Wind und Schnes zu trotzen" 24 vgl. zu 237, s 283, 1 vgl. zu 286, 17 3 Undatirt, vom 26. Januar, Eing. Br. 1823, 42.

230. Vgl. zu 6161 (Bd. 22). Johns Hand 254, a Unter baltung nuch zu 23 ift g üdZ 285, 19 g tředruckt Bolsserée II, 343. Dazu ein Concept von derselben Hard, Abg. Br. 1823, 15b, woraus zu bemerken: 253 11 weiß un b mun [g1 gestr.] 14. 15 gefällig g üdZ 18 Auf g aR 20 cc. wibere hiermit g' und g aus tonn ich baburch ermiberz 23 meiftens - pflegen fehlt 21 3hret g' und g aus 3bie 25 entgegnen g' und g über erwiedern 281, 2, a bavon a üdZ " Mit herrn g über 6. 6 Unterhaltung] ju Unterhaltung g aus zu unterhalten 7 und - aufzunehmen g all weiß uber verfteht 8 Er g aus Tenn er in bedurfte g aus bedurft batte mein g aus ihn mit meinem ihm g udZ 14 ber aus bein nach ich (g1 gestr.) 16 Ihnen g aus ihn 20 Unternehmungen g' aus Unternehmung 20. 21 um - gethan g' and q aus Festhalten ber Beugniffe meines Dajenus gethan, vor Augen gelegt as mein g' und g aus meiner ift g' und g ail 26 borerft g aR 285, 1 Die g aus Ich habe bie 2 find angegriffen g über vorgenommen bauen nach fie [q gestel nun - ich g' und g nus und ich will biefe nuch ich [g' gestr 4,5 zufammenfteht g' aus benfammen habe 5 Benfpiel g über Mufter 8 Sendung g Gber Mittheilung 9. 10 vermittelt -Reinhard g aR fir von Beibelberg it berbient aus berehrt 12-15 Wie fchon aR 16 und g' tidZ it erfreuen g und g' aus erfreuend 19. 20 fehlt mit Ausnahme des Datume

Vgl Tageb. IX, 10, 5.6 283, 12 vgl. 51, 5. 241, 5. 245, 20, 21; Tageb. IX, 7, 16—19. 10, 2.3 21 Grüner und der Schaffrichter Huss in Eger 24 Die Sammlung des in Bernn lebenden englischen Kaufmanns Solly bildet mit den Grundstock der Gemäldegallerie des Königl. Museums; der Ankaut geschah am 12 November 1821 (vgl. Briefwechsel mit Schultz S. 252, Anm. 2). Boisserée, dessen Sammlung hinter der Solly'schen hatte zurückstehen müssen vgl. Briefwechsel mit Schultz S. 701, sehreibt am 14. Januar 1823 (therlweise gedruckt: Boisserée II, 347). "Sagen Sie mir doch einmal im Vertrauen, was Sie über den Gehalt der Solly'schen Sammlung erfahren haben? Nachrichten, die ich seit einer längern Zeit darüber von den verschiedensten und einsichte vollen Personen gesammelt, vereinigen sich, mir die gute Vorstellung zu rauben, die ich von den altitaliemischen

Gemälden dieser Sammlung gefasst hatte. Jetzt schreibt man mir gar aus italien ganz zufallig: als man in Bologna sein Erstaupen über die treffliche Auswahl der dort neu aufgestellten Gallerie geäussert, habe der alte treuherzige Custode erzählt, vor einigen Jahren seyen alle mittelmässigen und ungewissen Gemälde an einen Engländer Solly verkauft worden, und mit dem Gelde habe man die neuen von oben erleuchteten Sale erbaut! Das scheint ja auf eine recht grosse Kujonerie zu deuten. - Sagen Sie aber Niemanden. dass ich lhuen dies geschrieben, auch Meyern nicht" 284, a Boisserée, 14. Januar: "Oersted, der mich so eben verlässt, erzählte mir von Ihnen; Sie haben ihn doch in semer Ansicht über die Farbenlehre zum Wanken gebracht", vgl. 251, 6 14 vgl zu 51, 13; Boisseree stellt Abgusse der Bauch'schen Modelle für Mitte Januar in Aussicht is vgl. 20 256, 16 16 vgl. zu 137, 15. 286, 14; Frommann an Goethe. 24. Januar 1823 (vgl zu 286, 14): , Die allgemeine Versendung möchte aich . wohl noch ein paar Wochen verziehen, da mir von Cotta noch die Listen dazu fehlen" 20. 21 vgl. zu 20, 19-24 und den Aufsatz "Lebensbekenntnisse im Auszug" (Werke XLI, 2, 29-31) 22. 23 vgl. 207, 20, 21 285, 8, 9 vgl. 239, s 14 vgl. zu 192, ts.

\*231. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 195 286, 1 jugleich 9 Birlel

285, 22 vgl. 20 208, 19 286, 6 vgl. 22 286, 14 6 Über die Dienstaggesellschaften vgl. Tageb. VIII, 247, 12, 13, 27, 13, Werke XXXVI, 219, 4—10; Sorets Dienstagberichte in Burkhardt, Goethes Unterhaltungen mit Soret.

282. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-Jb.VIII. 153 286, 17 bem] ben Dazu ein Concept von Johns Hand in dem zu 246 d. B. genannten Fascikel. Bl. 1. woraus zu bemerken: 286, 17 ungefähr] ohngefähr 287, 3 mindet g über weniger 12. 13 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 10, 7—9 286, 14 Kunet und Alterthum IV, 1 vgl. zu 137, 15), von Frommann am 24. Januar übersendet in dem zu 27 d. B genannten Fascikel. Bl. 10<sup>4</sup>; vgl. Tageb. IX, 9, 10. 11. 19. 20. zur Versendung vgl. 264, 15. 279, 12. 282, 17. 284, 18. 286, 5. 289, 1. 290, 5. 293, 16 16 Kunst

und Alterthum IV, 2, vgl. zu 237.5 17 "Phaethon, Tragone des Euripides. Versuch einer Wiederherstellung aus Bruchstücken" (Werke XLI, 2, 32-47); vgl. 283, t 20 vgl. 11 216, 1. 258, 16 22 Von Frommann am 31. Januar besorgt in dem zu 246 d. B. genannten Fascikel, Bl. 4) 287, 9 Frommann, 24. Januar: "Möge die wiederkehrende Sibirische Kälte Ihrer Gesundheit nicht nachtheilig werden, bey mir leiden Frau und Tochter doch etwas davon", vgl. 307, 19, 20.

\*233. Concept von Johns Hand, Aby. Br. 1823, 18 287, 18 erließen g' aus erlassen 16 Rezipisse 20. 21 gleichfalls gegen g' aus gegen gegenwärtiges 21 Rezipisse einsenden aus einzusenden 22 Mineraliensammlung g' aus Mineralsammlung 288, 2 sann — einstehn g' aus stehe nicht ein als Edelsteine g' aR 4 sind — selten g' aus selten sind sie 5 wohl auch g' üdz 15 sodann Grempfare g' aR für solche 16 nach Museum solgt treulich ein [g' geste.] sedem g' aR für diesem zur nach als eins?] 21 29 aus 25

Vgl. Tageb. IX, 10, 23. 24 Adressat, "Mitghed des Versico der barmherzigen Brüder" im Kloster zu Kukus (Bohmen bietet in einem Briefe vom 9. Januar (Eing. Br. 1823, 27. vgl. Tageb. IX, 7, 9. 10) eine Medanle des Franciscus Gonzaga an (vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen II, 121. Nr. 1041) und ersucht dagegen für die Mineraliensammlung seines Ordens um Zuwendung weimarischer Donbletten; ein Verzeichniss (nicht mehr vorhanden) vermerkt das besonders Gewünschte; am 9. Februar (Ling. Br. 1823, 65. kündigt Nowak die vollzogene Absendung der Medaille an 25., 16. vgl. zu 104, 12.

234. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 289. 11 g Gedruckt. Briefwechsel II, 318. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg Br. 1829, 17 b, woraus zu bemerken: 289. 1 übersendend g aus übersende 5 Riemern g aus Niemer 6 Mehern g aus Meher habe g aus hab 7 doch g über noch 11 immer g aus im 14 werde. Dit g aus werde und mit 17. 14 fehrt unt Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. 1X. 10, 26, 27 Antwort auf Knebels Brief vom 7. Januar (ungedruckt) 288, 23 Knebel. "Mein Karl kam., noch am Neujahrsabend von seinem Besuche bei dem jungen Fürsten in Ebersdorf [vgl. Knebels Brief vom 16. De cember, Briefwechsel II, 318] zu uns zurück, und brachte uns die Nachricht, dass ihn der Fürst in seine Dienste genommen habe, und zwar im Anfang unter dem Charakter als Hauptmann, in der Zukunft aber ihm die Oberaufsicht über seine Forstungen anvertrauen werde" 289, 1 vgl. zu 286, 14. 306, 3 vgl. zu 237, 5 vgl. 290, 20, 21 vgl. zu 148, 14.

\*235. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Umrändertes Sedezblattchen.
Johns Hand

289, 19 Manuscript su Kunst und Alterthum (vgl. 20 237, 5)? 20 vgl. zu 255, s.

\*286. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 20 290, 1. 2 Bor - bem Ter Wunich, vor Em. Röniglichen Soheit an bem beutigen frohften Tage, ben

290. 2 Geburtstag der Grossherzogin 5 vgl. zu 286, 14 290. 2 Werke XLIX, 2, 101-105.

\*287. Vgl. su 2677 (Bd. 9). Johns Hand 290, so, st vgl. 289, 4 291, s vgl. Tageb. IX, 12, 18.

238. Handschrift von Johns Hand in dem zu 196 d. B. genannten Fascikel 292, 12 werden] werden baben 293, 11. 12 g Gedruckt: Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen S. 27

Vgl. Tageb. IX, 11, 9, 10, 11, 19 291, 11 vgl. 20 241, 22, 278, 21 und 239, 40 d. B. 14, 15 vgl. 196 d. B. 292, 15 vgl. 241, 21.

289. Vgl. zu 8019 (Bd. 29). Johns Hand 294, 14. 15 g Gedruckt: Göthe. Zu dessen näherem Verständniss von C. G. Carus S. 21. Duzu ein Concept von derselben Hand in dem Fascikel "Correspondenz mit Carus" Bl. 13, woraus zu bemerken: 293, 16 Wort — Gruß g aus ein Wort 18. 19 bie höchst g über Ihre 19 Ihr aus Ihren 22 nächste g über zwerte 294, 4. 5 theilnehmenden g über zutrauhigen 29 ber vorstehende Frühjahr g aus Frühjahr, das uns bevorsteht 10 werden g über seyn 14—16 fehlt mit Ausnahme des Datums 16 den — Januar fehlt

Vgl. Tageb, IX, 12, 10, 11 293, 14 vgl. su 286, 14 19 vgl. zu 23, 3 22, 23 vgl. 178, 18, 299, 1, 301, 6, 16, 314, 5; Carus

übersendet mit einem Briefe vom 20.—25. Februar ("Correspondenz mit Carus", Bl. 14) u. a. die in "Morphologie" II. I., 17—27 abgedruckte Probe seines Werkes, vgl. 256,7 d. B. (August v. Goethe an Carus) 294, 2 vgl. zu 24, 1. 7 6 vgl. 299, 7. s. 301, 10. 11.

Der bei Strehlke II. 2 als Brief an August Ferdinand Nacke vom Si. i jete Aufsatz "Wiederholte Spiegelungen" (vgu sibt von der Briefausgabe ausgeschlossen (Wer i).

In die sweite des Februar gehö

nar oder die erste Hälfte f nicht abgesendete Briefe.

thben.

(5)

versäume nicht das Runft und Alterthum hiedurch zuzussenden mit bancware. ning ber bagu übersendeten Benträge und die zur wahren Zierde desselben gereichen Im nächsten errolgt nun das Historische zu Mantegna welches wir s [wir nach fur] Tenenselben gleichfalls verdanken. Kommt Ihnen etwas in Ihrem bedeutenden Kreise vor, welches Sie für und geeignet halten möchten, so wollte ersuchen es und sernerhin zu gonnen und dadurch das obwaltende schöne Berhältniß zu erhalten und immer seiter zu knüpsen.

Wie benn gegenwärtig eine abermalige Anfrage erfolgt: Die Engländer ihrechen wie ich aus [Litcke] erfehe, von einem Weberliebe aus den Zeiten Heinrich VIII und seiner großen Nachfolgerin mit Antheil, sollte man wohl dazu gelangen konnen? Da man in Deutschland sich immersort um Volkslieder und andere is dergleichen natürlichspoetische Productionen umsieht und damit beschaftigt ibrieht ab

Concept von Johns Hand (alph.) 452, 2 vgl. 286, 14 vgl. zu 48, 9 4, 5 vgl. zu 225, 16, 17 13 vgl. Werke XLI. 2, 50, 20,

## Un J. F. Rochlig.

Es find ben Ihnen, mein Theuerster, einige bunte Bogel ans gelangt, und obgleich Hausfran und Röchin dieselben nicht unfreundlich empfangen mochten, so fordern sie doch ben dem Haus- 20 vater selbst einige Einleitung In biefen frosingen, der Jagd aber nicht ungunstigen Tagen fanden sich eine Ungahl Freunde, nach musikalischer Unterhaltung, ben einem traulichen Abendmahle behiammen. Die Borzuge des Wiener Flügels, ohne welchen wir solchen Genuß hatten entbehren musien, wurden hervorgehoben und zugleich des Freundes daulbar gebacht, dem man einen solchen herrlichen Nechanismus schaldig geworden; man begnügte sich nicht seine Gesundheit zu trinken, sondern wünschte ihm auch von den vorliegenden guten Bissen etwas mitgenießen zu lassen.

Da sich nun sand, daß nichts leichter sen als auch unt solchem Gebratenem in die Ferne zu wirken, so waren die theilnehmenden Jäger alsobald geneigt dafur zu forgen; man erloste die guten Wogel von ihren traurigen falten Baumsihen, sie gingen wollsbehalten ab und das Thermometer affecurirt uns eine glückliche is Anfunft. Mögen Sie im vertrauten Areise unserer gedenken, wie wir beh sedem musikalischen Feste Ihrer einsichtigen freundlichen Sorgfalt zu erwähnen niemals ermangeln.

Alles Gute mit Ihnen in biefer und jeber Stunde.

Weimar 1823.

Concept von Johns Hand, Abg. Br 1823, 20 b Gedruckt; Biedermann, Briefwechsel mit Rochlitz S 419 453, 4 vgl. XXXIV, 294, c. XXXV, 1, 5.

An Georg Chriftian Gartorius.

Ew. pp.

90

habe berbindlichen Tank abzustatten für die Mittheilung der zu Citheim beobachteten alten Burg. Ich stimme vollkommen mit Ihrer Mennung überein, daß es ein acht römisches Gebäude sen; Sie werden Sich um das deutsche Alterthum gewiß verdient machen, wenn Sie gelegentlich einen genaueren Rig dovon aufnehmen, woben denn zugleich die Bemerkung wünschenswerth ist, aus welcher Steinart das Gelände aufzesuhrt sen Ferner wie die Behanung der Steine besonders beh den runden Thürmen genau und wie die Setzung derselben horizontal und die Verstehnung derselben regelmäßig seh? Ob man keine sogenannten Luckenbuser merke, sondern ob alles kunskgerecht und handwertse gemäß hingestellt sen.

3ch habe auf ber Grange gwofchen Bohmen und Babern einige Stunden bon Eger einen folchen frenftebenden runden Thurm ge-

funden, aus quarzhaftem Thonichiefer bewundernswerth aufgefuhrt, so daß er als eine bewundernswerthe tostanische Saule zur Augen- weide dasteht. Kommt eine nähere Kenntniß von jener Burg in's Publicum, jo schließt sich gewiß manches an, tvie ich mich denn eines sehr ichdnen runden Thurms im Gisenachtschen erinnere, den i ich auch für romisch gehalten. Wahrscheinlich konnen Sie mir davon auch nähere Kenntniß geben.

Das Befte wünfchend und bas Beitere balbigft gu bernehmen

hoffend.

Concept von Johns Hand (alph.) Adressat (vgl 20 279, 16 hatte in einem Briefe vom 18. Januar Notizen über ein Befestigungswerk bei Ostheim vor der Rhön gegeben, vgl. Tageb. IX, 8, 2, 3 453, 34 vgl. 107, 1.

Die Instructionen für den Conducteur der Sternwarte Ludwig Schrön und für den Gehülfen stud. Temmier, beide vom 1. Februar 1823, Johns Hand, in dem Fascikel des Cultusdepartements "Acten der Grossherzoglichen Sternwarte zu Jena, das Personal der Sternwarte . . . betr Vol. I 1812-1847", Bl. 23. 25. Vgl. zu 278, 22 und 198 9 d. B.

\*240. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 22 294, 1hochgeehrt. 19 mich — begeben g aus zu ziehen 21 diesen nach
mir [g gestr.] 295, 2 sollten g über werden 3 genuziam
gekannte g aus mir gar wohl bekannte 6.5 möglichsten g aus
möglichste 5 Bequemlichseiten g aus Bequemlichseit wurde a
aus würden 11 hatten 14 viele g über manche 11 schuldig
bin g über verdanke 12 borgewiesen nach mit freuden g gestr]
babeh g üdZ 19. 20 zu — wird g über gerühnt werden kann

Vgl. Tageb. IX, 12, 11, 12 294, 22, 23 vgl. zu 245, 10, 11. Adressat (vgl. 248, 18) berichtet in einem Briefe d. d. Pilsen, 6. Januar 1823 (Eing. Br. 1823, 19) über den Aufenthalt des erbgrossherzoglichen Paares in Pilsen.

241. Handschrift unbekannt. Gedruckt: "Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode. 1834." Nr. 67: sodann: Zauper, Studien über Goethe II, 226. Unser Text berüht auf dem Druck der "Wiener Zeitschrift", vermittelt durch Lambels Collation: Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. XIX. Jahrgang Nr. III S. 178. Anmerkung. Dazu ein Concept von Johns

Hand, Aby. Br. 1823, 23, woraus zu bemerken: 296, 3 sich gaR streu Treue g[?] aus treu 10 einiges gaR 11 das Sie in gaR für in 12 erwartet güdZ 12 Sie güdZ 14 sühlen güber ist immersort gaus immer 16 welchem gaus welchen 18 Horchen güber wören 21 sördert nach seibst [g gestr.] 22 Mich betreffend gaus Was mich betrist 297, 2 Meers 3 eigenem gaus einem eigenen 4 auch] nun auch 10 allem gaus allen sunsig 12 dies — auch] auch ist dies 14 als wie 15 daran gaus dadurch 16 einsehen güber kennen die ich gaus da ich sie 18 kann güber konnte 21 den sehlt 21. 22 gedenken] und gedenken 22 Sie sehlt 24, 25 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 12, 12. 13 296, 3 vgl. 20 245, 10, 11; Zauper über den Aufenthalt des erbgrossherzoglichen Paares in Pilsen am 5. Januar (vgl. Tageb. IX, 5, 12) a Zauper klagt in einem früheren Briefe vom 31. December 1822 über "allerhand Beschmitzungen", misswollende Besprechungen seiner "Studien" (vgl. 20 15, 6) 22 Zauper, 31. December: jene Angriffe auf seine Person kränkten ihn nicht; "aber empfindlicher hat mich verwundet manches verlezende Wort, welches meinem lieben Vorbilde anbeimfällt, und an dem ich vielleicht durch unkluge Veranlassung Schuld geworden" 297, 2—3 vgl. 20 20, 19—34 21 vgl. 20 88, 16.

\*242. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 245 298, 2 murdige g über wirfliche c gefällig g aR s wieder tidZ jubrächten g aus jubringen

298, 1 Riemer am 2. Februar (Eing. Br. 1823, 49): "Excellenz empfangen hierbey ein Zeugnise der Beschäftigungen welche mich die vergangene Woche um die Ehre und das Vergnügen brachten, Ew. Excellenz aufzuwarten", seine Cantate zu Carl Friedrichs Geburtstag "Zur Feyer des zweyten Februars. 1823" (Gedichte. 1826. I. 103—107), vgl. 306, 116 Kunst und Alterthum IV, 2 betreffend (vgl. zu 237, 5).

243. Vgl. 119 d. B. Johns Hand 299, 6 das fehlende 30 von fremder (Meyers?) Hand ergänzt 8 35ren 16 eine nach und mich 20 g Gedruckt: G.-Jh V, 142. Dazu ein Concept von derseiben Hand im Fascikel "Correspondenz nut Herrn Dr Ernst Meyer 1822", Bl. 8. woraus zu bemer-

ken: 298, in sende einiges Benkommende g' für sende bieber einige snicht durchgeführte Anderung is die nach und 299, 6 anzusehen g' aus ausehen 7 bas güber was a Ihrem g' aus Ihren 9 reiner g aus einer reinen 18 die über das 16 eines und mich eine 20. 21 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 12, 22, 23 298, 13 Gedruckt: Nature Schriften VII, 75, 2—77, 25 18 vgl. 161, 18; ein zweiter Brief Meyers vom 23. September 1822 in dem Fascikel "Correspondenz mit ... Meyer", Bl. 6 299, 1 vgl. zu 293, 21, 21, 3, 8 Meyer sendet seine Betrachtungen mit einem Begleitbrief vom 7. Mirz 1823, vgl. 2578 d. B. (August v. Goethe an Meyer); Goethe hat die eigenen Ausführungen und die Meyers als "Problem und Erwiderung" mit einer Vorbemerkung, die sich eng an 243 d. B. anlehnt, abgedruckt Morphologie II, 1, 28—45 (Nature. Schriften VII, 74—92, vgl. 314, 5 14 "Synopsis Iuncorum rite cognitorum Adinaugurandam einsdem plantarum generis monographism", vgl. Tageb. VIII, 245, 6 323.

244. Vgl. zu 7432 (Bd. 27). Johns Hand 300, 11 beharrlichen 301, 24 jenen ihn g adZ 302, 11 9 Daza ein Concept von derselben Hand in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 72, woraus zu bemerken: 209, 20 24 überliefere g über fende 300, + wollte g über follte 4. 3 verichob - verzog) verzog und verschob 5.6 nun - man . . . . . . Sarbanapals g aus Endlich follte . . . . . Carbanapals gu ftehen kommen 6 und es g über Es 9 bebeutet g über werth tit 14 theilnehmendem g' aus theilnehmenben is etwige Beiten y' aR für die Jufunft 17 Raete g' aus Raeten fenbe nach. ftens g all für lege ich 18 nach Blott folgt bey [g gestr] 18, 19 zeugen mag g aus jeugt in langem g' aus langen teharrlichem g' aus beharrlichen 21 fodann g über nachftens 23 Tentichland nach uns [g gestr.] nach Bohmen folgt, g gestrichen: Mach Curier [Lücke] mare es der riette jouisten [ amiden g' gestr.] ben Obiothier und den Capirs gefundenes Berfpiel. Es überzeugt nuch abermals, da ich die Envier'ichen Kupfer überfah, von der grangenlofen Mannigfaltigfeit diefer [diefer g' aR fur der] Geschöpte 27 fch . . . mir q aus wenn .... mir febe 301, i ber Lethe g'aR fur dem Lehde 6 und g aR für denn 7 es g aus er in g aus im 2 auch gleich

g über aber nur Gedanken g über Sinne is bersche g aus doch verleh ich is Besten g aus Bestern wicht diesel solche 24 jenen ihn sehlt 28 Exemplaren g aR für Abdrucken 28 manchmal g aR für vielleicht dieses g über sonst 302, 3, 4 Was — brungt g aR für Was Sie über meine wunderliche Sammlung sagen mögen 4 seh — willsommen g aus wird mir durchgus willsommen sehn s Tentens und g üdZ 13, 14 sehlt mit Ausnahme des Datums Gedruckt nach dem Concept : Bratranek, Naturw. Correspondens II, 42

Vgl. Tageb. IX, 13, 17-20 299, 22 Vom 9. Januar 1823 ein dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 67, gedruckt: Bratranek, Naturw Correspondenz II, 39) 23 Grain Flavie Beust (vgl. zu 300, 17 überbrachte am 15. Januar , Minerahen vom Rheme" 24 vgl. zu 208, 14; Nees von Esenbeck bittet am 9. Januar darum 300, 1 - 7 vgl. zu 204, \* n vgl. zu 256, 16 17 Nees v. Esenbeck berichtet ausführlich über Nacke's "Wallfahrt nach Sesenheim"; das Manuscript derselben hatte d'Alton eingeschickt mit einem Begleitbriefe vom 5. December 1822 (in dem zu 175 d. B. genannten Fascikel, Bl. 65; gedruckt: Bratranek, Naturw. Correspondenz l, 41, dessen Besorgung Gräfin Flavie Beust übernommen hatte, vgl. Tageb. IX, 4, 14. 17. Goethe übersendet dagegen den Aufsatz "Wiederholte Spiegelungen" (vgl. 302, 9), Werke XLII, 2, 56. 57 29 vgl. zu 81, 10 24 vgl. zu 250, 4 26 vgl. zu 250, 24 und Nees v. Esenbecks Ausserungen im Briefe vom 9. Januar 301, 6 vgl. su 293, 22. 23 15 vgl. 294, 6. 299, 7. 6 21 vgl zu 190, 20; Nees v. Esenbeck bittet am 9. Januar darmn 302, 3 Nees v. Esenbeck kundigt eine Anzeige des ersten Bandes . Zur Naturwissenschaft überhaupt, besonders zur Morphologie" für die Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung an (1823, Nr. 101-108; vgl. "Zur Naturwissenschaft" II, 1, 110) 9 Darunter "Wiederholte Spiegelungen".

\*245. Vgl. zu 6830 (Bd. 23). Schreiberhand Dazu ein Concept in dem zu 246 d. B. genaanten Fascikel, Bl. 3, woraus zu hemerken: 302, 20 fich g üdZ 23 möchte g über wird 803, 3 mit nach mich [g gestr.] 4 mich g üdZ 5.4 feblt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. JX, 12, 24, 302, 10 Vom 20, Januar (Eing. Br. 1828, 45), vgl. Tageb. JX, 11, v 11 vgl. su 246 d. B.;

Cotta rühmt Adrians Kenntnisse, seinen Eifer für alles Gute und Schöne, seine sehr gewandte Darstellungsgabe. Er hate ihn veranlasst, selbst an Goethe zu schreiben (vgl. zu 303, 15 18 vgl. zu 263, 14 21 246 d. B. 303, 1 vgl. zu 20, 15-26 304, 3.

\*246. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs , Correspondenz mit Herrn von Cotta und Herrn Frommann. 1828. 1824\*, Bl. 3b 303, 10 fannt g aus erfannt 11 in g über an mäßiger nach freund 21 freut g aus freu 23 wonach g über was trachten g über mit wünschen 304, 1 über muß eine wiedergestrichene Änderung g mußte

Vgl. Tageb. IX, 12, 24, 25 Adressat (1793—1864, vgl. ADB I, 123), Schriftsteller, Philologe, damals in Stuttgart 303, 7 "Die Priesterinnen der Griechen. Frankfurt am Main, gedruckt und verlegt bei J. D. Sauerländer. 1822", vgl. 238, 11, 263, 13 12 vgl. 263, 14 19 Mit einem Briefe vom 19. Januar (Eing. Br. 1823, 46), übersendet von Cotta, vgl. zu 302, 17 304, 3 vgl. zu 303, 1; Adrians Antwort vom 10. Februar in dem Fascikel "Correspondenz mit Cotta und Frommann. 1823. 1824", Bl. 7.

\*247. Vgl. zu 2677 (Bd. 9) Johns Hand

\*248. Concept von Johns Hand 304, is Zu g aus Auch zu bent] bank 305, i besonders — Jahren g aR 3 Ben kommende g aus Behliegende schon nach bey mir (g gestr.) sast g über beynahe 4 vor mir g aR 3 ba nach ab verehrtester g aus verchrier 9 einem nach allzu wörtliche [g gestr.] sich nähernde g über ähnliche 19 nach wurde folgt wohl (g gestr.) 20 vergönnt sehn g über nicht schaden

Vgl. 211, 16, 17; Tageb. IX, 13, 15—17 S05, 3 vgl. su 34, 19 16 Schlosser hatte in seinem Briefe vom 23. März 1822 (vgl. zu 30, 12, 13) eine doppelte Ausfertigung der Collation als wünschenswerth bezeichnet, von denen die eine gegebenenfalls an auswärtige Gelehrte verliehen werden könne 27 vgl. XXXV, 283, 22, 23.

249. Vgl. zu 268 (Bd. 2). Johns Hand 306, to g Gedruckt: Briefwechsel II, 319. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1823, 25, woraus zu bemerken: 306, o herzlichem g aus herzlichen 7 der nach vor [g gestr.] 9 ist g über wird 14 nicht] nichte 16. 19 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 13, 20, 21 Antwort auf Knebela Brief vom 4. Februar mit der falschen Jahreszahl 1822 statt 1823 (und so an unrichtiger Stelle gedruckt: Briefwechsel II, 305), Knebel bespricht Kunst und Alterthum IV, 1; vgl. 20 289, 1 306, 6 Auf Plutarchs Biographie des Aemilius Paulus wurde Goethe durch seine Beschäftigung mit Mantegna's Triumphzug (vgl. 20 48, 9) geführt (Werke XLIX, 2, 235) 11 vgl. 20 298, 1 13 Knebel (der Passus ungedruckt: "Ich wünsche dass du den Punkt, worüber dir Weller gesprochen, in Rücksicht nehmen mögest. Ich bin mit Weller nicht unzufrieden, aber ich finde nur, dass bei Vermehrung meiner Ausgaben für mich und meine Kinder, und bei der Enge meiner Wohnung, es mir unmöglich wird einen Gast länger im Hause zu bewirthen"; vgl. Tageb. IX, 14, 20, 21.

250. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand. Gedruckt: Riemer, Briefe von und an Goethe S. 223. Dazu ein Concept von derselben Hand. Abg Br. 1823, 24b, woraus zu bemerken: 306, 20. 31 mit scheint g über mich dünft 307, 5 sehtere g üdZ e sich durchaus g über blos 11 sehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. 1X, 13, 24 306, 20 Zu Kunst und Alterthum IV, 2; vgl. zu 237, 3.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 7. Februar 1823 an den Rentamtmann Friedr. Gottlieb Flinzer in Schwansee, August v. Goethes Hand, das Aufsuchen fossiler Knochen in den Torfgräbern zu Hassleben betreffend (vgl. 8, 10, in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 84.

\*251. Concept von Johns Hand in dem zu 246 d. B. genannten Fascikel. Bl. 5 307, 19 mich nach mir [g gestr] 20 die fehlt 21 Unerfreuliches g aus Unangenehmes

Vgl. Tageb. IX, 14, 16—18 307, 18 Vom 31. Januar, in demselben Fascikel. Bl 4 (vgl. zu 286, 22) 14 Auf einen Irrthum in Schwerdgeburths Berechnung bezüglich, vgl. zu 258, 16 16 Von Kunst und Alterthum IV. 1 (vgl. zu 137, 18) für die Wiener Ausgabe, vgl. zu XXIX, 67, XXXII, 106,

- 15. 16 "Kupfertafeln": Wellingtons Schild, vgl. zu 216, 1 19. 20 Frommann klagt über seine "Wesselhöftschen Öfen", vgl. 287, 9.
- 252. Vgl. zu 6053 (Bd. 21). Johns Hand. Gedruckt: Briefe an Döbereiner S. 113. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 85, woraus zu bemerken: 308, 6. 7 Dienemann 8 überfendet aus übergeben 20 ich fehlt 309, 1 Herrn Dienemann über dem Besitzer 5 auch nach sich [g gestr.] 6 sich g üdZ 10. 11 sehlt mit Ausnahme des Datums 12—14 sehlt
- Vgl. Tageb. IX, 14, 18. 19 308, 6. 7 Friedrich August Ludwig Thienemann (1793—1858), Ornithologe, damals Privatdocent in Leipzig (vgl. G.-Jb. XIX, 295) 10 Carl Augusts Resolution vom 18. Januar, in demselben Fascikel, Bl. 80, gedruckt: Briefwechsel II, 210; das Verzeichniss der "Naturalien" in demselben Fascikel, Bl. 81 22 vgl. 259/60 d. B. 309, 5 vgl. 424, 15 8 vgl. zu 251, 11. 12.
- 258. Concept von Johns Hand in dem zu 176 d. B. genannten Fascikel, Bl. 79 309, 18 baraus g aR 310, 6 fleißigem g aus fleißigen aufmerklamen in nach Ihres Werks [g gestr.] 7 Lethe g aR für Lehde 8 biesem g aus biesen 10 Puzzuol g¹ aus Pouzzol 19—25 Es sinden aR [die beiden ersten Worte g] für Was soll man übrigens von dem Mittelsmeere sagen, das seit Diocletians Zeiten, denn von dort her stammt [stammt g über schreibt sich] der Tempel sich so hoch über das User bemüht hätte 20 ohne nach und [g gestr.] 22 Puzzuol g aus Puzzoul 24 sür üdZ 28 auszudrücken nach denen womit nach es 311,2 Continente g aus Contigente 6 mit Mäßigung g aR 7 ein nach sich [g gestr.] Sinnige g aus Sinniger sür g über zur 8 halten g über machen Gedruckt (nach dem Concept): Bratranek, Naturw. Correspondenz I, 201
- 309, 17 vgl. zu 110, 15. 16. 153, 17. 18 310, 3 vgl. 152, 12 no "Architektonisch Naturhistorisches Problem" in "Zur Naturwissenschaft" II, 1, 79—88 (vgl. zu 137, 15. 16, wo der Verweis auf vorliegende Stelle nachzutragen ist; Naturw. Schriften X, 191—201); vgl. Tageb. IX, 14, 23. 24. 15, 21—23. 16, 15. 16.

Zwischen 253 und 254 d.B. ist der Brief an C.L.v. Knebel einzuschalten, der wegen seines falschen Datums: 29. d. 9. Jebr. 1822. [statt 1823] gedruckt ist XXXV Nr. 224. Vgl. 249 d.B.

Drei Concepte der Oberaufsicht vom 13. Februar 1823. Johns Hand, an Joh. Heinr. Fuchs, an Christ. Friedrich Schröter, an J. C. A. Müller (vgl. Tageb. IX, 16, 22—24, 26—28), die Anschaftung von Präparatengläsern für das anatomische Kabinett betreffend, in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 86 b. 89 b. 87 b.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. Februar 1823, Johns Hand, an Renner, Übergriffe betreffend, die sich der Gehölfe an der Thierarzneischule Metius zu Schulden kommen gelassen, in dem zu 2167 d B. genannten Fascikel, Bl. 5 (Tageb, IX, 16, 24, 25).

Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. Februar 1828, Johns Hand, an Färber, Belobigung und Aufträge, in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 89. Vgl. Tageb. IX, 16, 25, 26.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. Februar 1823, Johns Hand, an die Grossherzogl. Sächsische Oberbaubehörde, Baulichkeiten bei der Vetermäraustalt zu Jena betreffend, in dem zu 56 d B. genannten Fascikel, Bl. 86. Vgl. Tageb. IX, 17, 2.6.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. Februar 1823, Johns Hand, an Kräuter, die Anschaffung von Papier zu den Katalogen für die Jenaer Bibliothek betreffend, in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 88b. Vgl. Tageb. IX, 17,4—s.

Ein Concept der Oberaussicht vom 13. Februar 123, Johns Hand, an J. W. Döbereiner, die Ansertigung eines Inventars über das chemische Laboratorium betreffend, in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. SS. Vgl. Tageb. IX, 80, 2—4.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. Februar 1823 an F. S. Voigt, eigenmächtige Mehrausgaben betreffend, die der Hofgärtner Baumann für den botanischen Garten gemacht, in dem Fascikel des Cultusdepartements "Botanisches Institut, Museum und Garten zu Jena betr." Tit. 3 Nr. 3 Bd. 2 Bl. 39.

Ein Concept der Oberaufsicht vom 13. Februar 1823 an Weller, die Einfriedigung des botanischen Gartens in Jena betreffend, in demselben Fascikel, Bl. 40<sup>b</sup>.

\*254. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 25 b

Tageb. IX, 16, 6.7: "Herrn Ökonomierath Nebbien das Promemoria zurück nach Berlin". Beziehung unbekannt.

\*255. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 26 312, 3 nicht nach auch [g gestr.]

312, 2 vgl. Tageb. IX, 15, 16—20. 24. 27 3 vgl. Tageb. IX, 14, 24—27?

256. Vgl. zu 6677 (Bd. 24). Eigenhändig 313, 6 1823]
1822 Gedruckt mit dem falschen Datum 16. Februar 1822:
Preller, Ein fürstliches Leben S. 122; sodann richtig: Zum
24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna S. 40. Dazu
ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 26, woraus zu
bemerken: 312, 9. 10 fehlt 11 zum] an dem 12 schönen fehlt
treu empfundene 15 Möge Geiste 16 diejenigen g aus
diejenige 17 das — Fest] den heutigen Tag 18 Eingezogenheit]
Abgesondertheit 20 dem — Blumen] Blumen dem Böhmischen
Winter erschaffen] verschaffen 313, 4—6 fehlt mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. IX, 16, 20. 21 312, 12 Geburtstag Maria Paulowna's 20 Goethe übersendet Zauper'sche Gedichte. Zauper am 7. Februar an Goethe (vgl. Tageb. IX, 15, 20. 21): "Darf ich . . den bittenden Wunsch bekennen, Ew. Excellenz möchten diesen ärmlichen Selam in die Hände Ihrer Kaiserlichen Hoheit gütigst gelangen lassen?" Zugleich scheint Goethe darauf anzuspielen, dass nach Grüners Bericht im Briefe vom 30. December 1822 (vgl. zu 245, 16. 17) dank seinen Bemühungen die Festtafel bei Anwesenheit des erbgrossherzoglichen Paares in Eger trotz der Winterkälte mit Blumen geschmückt war.

Am 18. Februar nahm Goethes Erkrankung (vgl. 312, 2) eine Wendung in's Schlimme; sie brachte ihn dem Tode nahe. Die Correspondenz in dieser Zeit führt August von Goethe.



## Un 3. F. v. Cotta.

Em. Podwohlgeb.

will ich nicht versehlen zu benachrichtigen daß wir in der letzen Zeit sehr traurige und beunruhigende Tage verlebt haben; mein armer Bater wurde am 17. d. M. plöglich von einer Entzundung bes Herzbeutels und wahrscheinlich auch eines Theils des Herzens, wozu sich auch noch eine Entzündung der Fleuera gesellte, ergriffen, welche ihn im Berlauf der Woche an den Rand des Grabes stellte; glücklicherweise traten am 9n Tage als am 24n die von den Arzten ersehnten Arisen ein und in diesem Angenblick scheint die Gesahr vorüber zu sehn. Wir hoffen, daß die starte und gute Natur des Vaters, welche ihn in seinem hohen Alter diese Krantheit überstehen ließ, auch die etwanigen Folgen überwinden helsen wird. Vlich angelegentlichst empsehlend

Em, Kochwohlgeb.

15

gang ergebenfter Diener

Weimar ben 26. Febr. 1828.

3. Al. bon Goethe.

Ungedruckt (vgl. zu 6330. Johns Hand.

Gleichlautende Briefe, nur in Anrede und Schluss den besonderen Verhältnissen des jeweiligen Adressaten angepasst, sind unter demselben Datum auch an andere Freunde abgegangen:

an S. Boisserée (vgl. zu 6161; gedruckt: S. Boisseree II, 351; an J S. Grüner (vgl. zu Bd. 33 Nr 71; gedruckt: Briefwechsel und mündlicher Verkehr S 129; au J. F. Rochlitz (vgl. zu 4318; gedruckt: Briefwechsel mit Rochlitz S. 421); an J. F. H. Schlosser (vgl. zu 6106; gedruckt: Frese, Goethe-Briefe aus Schlossers Nachlass S. 113; an C. L. F. Schultz vgl. zu 166 d. B.; vgl. Briefwechsel S. 266); au C. F. Zelter (vgl. zu 4102; gedruckt: Briefwechsel III, S. 292.

### Un G. B. F. Schult.

### Em. Boditvohlgeboren

verfehle nicht, alebald anzuzeigen, daß das gludlich restaurirte Bild wohlbehalten angekommen und meinem Bater einen frischen 20 Runsigenuß gewährt hat. Ich foll fur die dabei übernommene Dube und Corgfalt den aufrichtigsten Tant abstatten, so wie

auch in diesen Tagen die bemerkte Summe von 20 Louisd'or und 41 Athlr. 12 Gr. Courant abgehen wird. Herrn Schinkel bestonderen Dank!

So eben wird auch die Durchzeichnung von Nro. 7. des Triumphzuges eingepackt und abgesendet. Möge sie hinreichend 5 sein die zur Acquisition des Originals!

Indem ich die tägliche Besserung meines Baters melden kann, empfehle mich und die Unsrigen zu wohlwollendem Andenken.

Ergebenft

Weimar, ben 9. März 1823.

J. A. von Goethe.

Vgl. zu 166 d. B. Gedruckt: Briefwechsel zwischen Goethe und Schultz S. 267. Dazu ein Concept, Abg. Br. 1823, 28, woraus zu bemerken: 463, 17 — 464, 1 Zagen von Augusts Hand, 464, 1—8 bie — Andensen von der Johns

Vgl. Tageb. IX, 21, 3. 13—16 463, 19 vgl. zu 67, 5; Tageb. IX, 20, 24 464, 1. 2 vgl. zu 464, 12—17 4 vgl. zu 206, 17.

An J. J. Elfan.

[Concept.]

Herr Hofbanquier Elfan dahier wird hiedurch erfucht an Herrn Geh. Ober-Regierungsrath Schult in Berlin die Summen

von 20. Louisd'or in Specie

ingleichen ben Betrag von

41 rh. 12 gr. Pr. Currant

für Rechnung Großherzog. S. Oberaufficht über alle unmittelbare Anstalten für Wissenschaft und Kunst gefällig auszahlen zu lassen und eine alsbaldige Erstattung berselbigen sobann zu gewärtigen.

Weimar den 10. März 1823.

Johns Hand, Abg. Br. 1823, 28b

Vgl. Tageb. IX, 21, 25—27 464, 12—17 vgl. zu 464, 1. 2 18 vgl. Tageb. IX, 25, 8. 9.

An J. F. Poffelt.

[Concept.]

Ew. Wohlgeb.

soll im Namen meines Vaters, ber, ben seinem Gesundheitszustand, Sie noch nicht wie er wünscht, gehörig empfangen könnte, hiedurch ersuchen, den Conducteur Schrön in diesen Tagen herüber nach Weimar zu schicken; ihn von allem dem was Sie wünschen und projectiren genau zu unterrichten, auch ihm das was wegen der 25

Dezember Lafel ichon geschehen und fonft aufflaren tonnte, mitzugeben, damit in biefer Sache ein Beichluß zu faffen fen

Der ich mich ju geneigtem Anbenten bestens empfehle. Weimar b. 12. Marg 1828.

Johns Hand, Abg. Br. 1823, 27b 465, 1 und — fonnte g aus und sonst Aufflarung geben tonne dieses g aR 2 3n — seh g aus gesaßt werden tonne

Vgl. Tageb. IX, 22, 9, 10 465, 1 vgl. 196 d. B.; Tageb. IX, 25, 1.

Un f. G. Boigt.

[Concept,]

15

Em. Wohlgeb.

joll im Ramen meines Baters vorläufig fur bas treffliche mitgetheilte Werk den verbindlichsten Taul abstatten; unterhaltender und belehrender konnte ihm zu feiner glucklichen Recondalescenz nichts in die Hände gelangen; er freut sich, daruber in der Folge to schon mancher angenehmen Unterhaltung im Boraus.

Was die Geschafte bes Botantichen Gartens betrifft, hoffe ben meinem nachsten Aufenthalt in Jena unch mit Em. Wohlgeb. grundlich zu unterhalten.

Ditch zu geneigtem Unbenten beftens empfehlenb.

Weimar b. 12. Plary 1823.

Johns Hand, Abg. Br. 1823, 27 465, s für g über über treffliche g aus trefflich a fonnte g aus tonnte a nichts g aus nicht gelangen g aR für fommen

Vgl. Tageb. IX, 22, 11 465, 7 vgl. zu 198, 21; Tageb. IX, 14, 2, 3 s. 9.

An G. G. Carus

Em. Mohlgeb.

foll im Ramen meines guten Baters, welcher von einem zwar turzen aber heftigen Krantheits Anfall fich gludlich erholt, ben beften Tank abstatten für bas Ubersendete. Die Morphologischen 20 Paragraphen wird er alsbald abdrucken laffen.

Was die Tasel betrifft, welche hier zuruderfolgt, fragt er an: ob Ew Wohlgeb, solche nicht wollten in Tresden, gegen die Gebuch, stechen lassen? denn so geschickt auch unser Schwerdgeburth sonst ift, sonnte er doch wohl sehlen, weil er den Begriff nicht 25 hat, unter Ihren Augen aber und von eingeweichten Kunstlern ließe sich eher etwas Vollkommenes hoffen.

Porthes Werte, IV. 9bib. 28, 20.

Sollte es jeboch in Dresden nicht thunlich fenn, to bittet er bie Zeichnung nochmals durchzusehen, recht scharf zu bestimmen und zurückzusenden; einen Probedruck wird er alsbann Gw. Wohlgeb. übermachen.

Die vollkommene Rudlehr seiner Krafte wunscht mein Bater 3 vorzüglich um von Ihren Mittheilungen allen Bortheil ziehen 3.0 können. Er sendet indest die besten Gruße, wie ich mich denn auch zu wohltwollendem Andensen empfehle.

ergebenft

Weimar d. 12. Mierz 1823.

J. M. bon Boethe.

Ungedruckt; vgl zu 8019 (Bd. 29). Johns Hand 466,9 Augusts Hand Dazu ein Concept von Johns Hand in dem Fascikel "Correspondenz mit Carus". Bl. 16, woraus zu liemerken: 465, 18 furgen g aus fargem 466, 6 allen g über volle fommenen 9, 10 fehlt mit Ausnahme des Datums 10 12] 10

Vgl. Tageb. IX, 22, 12, 13 465, 19 vgl. zu 293, 22, 11, Tageb. IX, 20, 9, 10.

Un 3. g. S. Edloffer.

Berehrtefter Freund

Mit wahrer Freude kann ich abermals die Feder ergre. sen um Ihnen das sernere Fortschreiten der Besserung des Gesundheites zustandes des Baters zu melden, wozn mich besonders Ihr lieber theilnehmender Brief aufsordert. Der ganze Zustand der ver: 15 gangenen vier Wochen liegt wie ein boser Traum hinter mir, da die Wirklichteit seht so erfreulich ist. Die Kräste des Vaters nehmen zuschends zu und vorgestern haben wir zuerst wieder mit ihm an einem Tisch gegessen, er ist geistig heiter und start und denst schon wieder an Kunst und Alterthum u. Morphologie. Dalle beängstigende Zeichen von etwanigen Nachweben sind versschwunden, und so schreiten wir an der Hand der Fossung dem herannahenden gewiß heilbringenden Frühlung entgegen.

Ich bitte abermals biefe Zeilen theilnehmenden Verwandten und Freunden mitzutheilen und mich Ihrer verehrten Gemahlin 25 bestens zu empfehlen, auch trägt mir der Vater die herzlichsten Grüße auf, Ottilie wird nächstens selbst schreiben, die Kinder sind

wohl und munter.

Treu ergeben

Weimar b. 14 Mary 1823.

3. A. von Goethe.

20

Handschrift nicht verglichen. Gedruckt: Goethe-Briefe aus Fritz Schlossers Nachlass S. 113. Vgl. Tageb. IX, 23, 16.17.

## Un G. Boifferee.

Dit wahrer Freude fann ich abermals die Feber ergreifen um Em. Mohlgebohren von dem fernern Fortidreiten der Beiferung in Dinficht bes Batere Beinnbheit zu benachrichtigen. Die Rrafte beffelben nehmen von Tag zu Tag zu und ber Geift hat s feine gange Starte und Energie wieber erlangt; fo bentt er icon wieder an Forderung eines Befte von Runft und Alterthum, fo wie eines der Morphologie, um der Belt auch felbft fein erneutes Dafenn gu berfünben.

Das 6. Deft Ihres bortrefflichen lethographilden Werts ift 10 gludlich angelangt und hat gleich in ben erften Tagen des Baters Wiedergenefung demfelben große Freude gemacht und ihn gleichfam in bie Runftwelt wieber eingeführt. Go hatte er auch fruher und bor feiner Rrantheit bie bon Ihnen ermahnte Rovelle von Tied gelefen, welche ihn wie und alle mit mahrer Freube er-16 fullt hat.

So schwindet denn wie bei einem bojen Traum nach und nach Die traurige Bergangenheit und wir erfreuen und alle an der Sand ber hoffnung einer ichonen Butunft; und fo banten wir Ihnen fur Ihre bergliche Theilnahme mit ber Berficherung, daß 20 ed unt gewiß eine der angenehmften Pflichten febn wird, Ihnen zuweilen bon bes Baters Befinden Rachricht geben gu tonnen, wenn er es nicht felbst übernehmen wird, mas ich aber balb glaube.

> Ihr treu ergebenfter Weimar b. 14. Mary 1823.

3. A. b. Goethe.

Vgl, ru 6161 (Bd, 22). August v. Goethes Hand. Gedruckt: S. Boisserée II, 852

Vgl. Tageb 1X, 23, 18, 19 467, 13, 14 vgl. Tageb. 1X, 14, 25.

### An C. L. F. Schult.

Die foll ich Ihnen, Berehrtefter, fur alle Liebe und Theils 25 nahme genug baufen, und mit welchen Worten foll ich Ihren lieben Brief beantworten? 3ch glaube aber, es nicht beffer bewirfen ju tonnen als wenn ich Ihnen abermals bas fraftige Fortichreiten ber Befferung bes Gefundheitszuftanbes bes Baters Geine Rrafte nehmen bon Tag ju Tag gu, und ber Gerft hat ganz seine Stärke und Araft wieder; er denkt schon wieder an Förderung eines Hefts von Aunst und Alterthum und der Morphologie, und will so selbst der Welt sein erneutes Dasein verkünden. So schwinden auch die letzten Beängstigungen unsererseits wegen etwaiger Folgen, und der herannahende Frühling wird hoffentlich die bewundernswürdige That des Aesculap krönen. Schon vor einigen Tagen haben wir wieder mit gewohnter Art auf des Vaters Zimmer zusammen gegessen, und so liegt denn die Vergangenheit wie ein böser Traum hinter uns.

Ich bitte sehr, mich und die Meinigen Ihrer verehrten Frau 19 Gemahlin zu empfehlen, und bin stets

Ihr treu ergebener

Weimar, ben 14. März 1823. 3. A. von Goethe.

Für die angelangten erquicklichen Früchte den allerbesten Dank.

Vgl. zu 166 d. B. Gedruckt: Briefwechsel zwischen Goethe und Schultz S. 268.

\*257. Vgl. zu 2677 (Bd. 9). Johns Hand

313, 8 Meyers Aufsatz "Fortschritte des Steindrucks" (vgl. Tageb. IX, 22, 18. 19. 23, 6. 7. 20) in Kunst und Alterthum IV, 2 (vgl. zu 237, 5).

Die folgenden drei Briefe hat August v. Goethe in seines Vaters Auftrag und Namen abgelassen:

# Un C. F. Belter.

# Verehrtester Freund

Mit wahrer Freude nehme ich die Feder abermals in die Hand um Ihnen zu melden daß das Wohlbesinden des Vaters sich besessigt und die Genesung mit starken Schritten vorschreitet. An Kunst und Alterthum und der Morphologie wird wieder ge= 20 arbeitet und so kommen wir nach und nach in unsere alten Zu= stände, wozu das Wieder=Zusammenessen gehört.

Wie wunderbar froh sehen wir wieder in die Zukunft! und wie liegt die letzte Zeit als ein boses Traumgesicht hinter uns!

Staatsrath Langermann bitte biefe Zeilen mitzutheilen und 25 ihn von uns allen zum schönsten zu grüßen, auch empfehle ich mich Freundin Doris angelegentlichst.

Don & Mendelosohn habe ich auch einen fehr theil: nehmenden Brief erhalten und bitte mich bemielben bestens zu empfehlen.

Ihre lieben Lieder find angefommen und erfreuen ben Bater

s herglich, fo wie alles was bon Ihnen tommt.

3hr treu ergebener

ben 16. Mara 1823.

3. A. bon Goethe.

Vgl. zu 4102 (Bd. 14). August v. Goethes Hand, Gedruckt: Briefwechsel III, 294.

469, 4 vgl Zelters Brief vom 3. März (Briefwechsel III, 293), vgl. Tageb. IX, 20, 23.

Un C. F. G. Frommann.

(Concept.)

Em. Wohlgeb.

foll im Namen meines guten Baters, bessen glückliche Herstellung to von Tag zu Tage wächst, zum besten begrüßen und fur die ausgesprochene Theilnahme, beren er sich auch stillichweigend versichert hielt, herzlich danken. Er außerte ben ahnlicher Gelegenheit daß ihn seine Wieberherstellung hauptsächlich deshalb freue, daß er so viele Personen mit denen er auf die mannigsaltigste Weise vers bunden wirtte noch immer thätig sinde und also hoffen dürse daß Sie ihn auch künstig in seinen Unternehmungen geneigt untersstützen würden.

Behfommenbes Danufcript empfiehlt er gu gefälliger Be-

fcleunigung.

20. 17. Marz 1823.

Johns Hand, in dem zu 246 d. B. genannten Fascikel, Bl. 10 469, 9 glüdliche üdZ 16 geneigt aR 20 g 1823] 1822 Vgl. Tageb. IX, 24, 22, 21 469, 18 "Morphologie" II, I,

vgl. zu 293, 29. 22.

Un G. D. J. Deger.

Em. Wohlgeb.

foll ich im Namen meines Vaters, beisen Wiedergenesung hochst erfreulich vorwärts geht, den lebhaftesten Dant abstatten fur den herrlichen Auflatz womit Sie seinen Wünschen entgegen sommen; 25 schon ist er dem Truck übergeben, indem die Hefte, sowohl von Runst und Alterth. als Morphologie und Naturwissenschaft an teiner Unterbrechung leiden. Mein Later wunscht nichts mehr als bie Fortsehung eines fo fruchtreichen Berhältniffes und hofft balb wieder auf nahere Mittheilung.

Gw Mohlgebohren

ergebener Diener

Weimar b. 17. Marg 1823.

J. A. v. Goethe

Vgl. zu 119 d. B. Johns Hand. Gedruckt: G.-Jb. V. 172. Dazu ein Concept von derselben Hand in dem Fasc.kel "Correspondenz mit . . . Meyer. 1822", Bl. 15

Vgl. Tageb. IX. 24, 24. .5 469, 24 vgl. zu 299, 7. 4: Meyer übersendet seinen Aufsatz mit einem Briete vom 7. M.zz (im Fascikel "Correspondenz mit . . . Meyer", Bl. 9., vgl. Tageb. IX, 22, 21, 22, 23, 8.

Hier folgt weiter ein Promemoria Goethes:

## An ben Großherzog Carl Auguft.

Als man ben einem freundschaftlichen Besuche des HG. Geh. Ober Megierungsraths Schult demselben unter anderm auch die Großherzogl. Bibliothet vorwies, ward er von einem auf der Gallerie hangenden alten beschädigten Bilde frappirt, welches der in Inschrift nach Paula Gonzaga, Herzogin von Mantua, vorstellen sollte, und welches den näherer Prüfung gar wohl des Piniels eines Giorgione, welcher zu jener Zeit lebte, werth möchte gewesen sehn. Man hielt Rath darüber und HG. Schult erbot sich, solches in Verlin durch Stephan Theoli, einen geschickten römischen Restau- is rator, gegenwärtig in Berlin beschäftigt, restauriren zu lassen.

Ta nun das Unbeschädigte gerade die Hanpttheile waren und das Abgeblätterte und fonst Verdorbene sich nur auf Nebenssachen bezog und das Vild ben näherer Betrachtung immer mehr gewann, so entschloß man sich, solches nach Verlin zu senden, da so es denn nach mannigsaltigen Retardationen, indem gedachter Wiederhersteller mit der Solly'schen von Ihro Mazestät dem Könige angesauften Sammlung alter Gemälde beschäftigt war, endlich im Monat März anlangte, umgeben von einem würdigen Rahmen, den HG. Oberbaurath Schinkel zu besorgen die Gesälligs is seit hatte. Für die Nestauration waren 20 Friedrichsdor angesetzt, sür den Rahmen 40. rh preußisch Courant. Verder Vetrag ward durch das Paus Ellan berichtigt und die Quittung darüber

autorifirt, wie folche beb ber Rechnung befindlich. Bugleich bat man die quittirten Rechnungen ber benben Runftler gu ben Alten genommen.

Schlieflich barf ich nicht unbemerkt laffen, daß man bon 5 Berlin aus, wo eben in ber Sollh'ichen Sammlung ein abnliches Bemalbe fich befindet, fich nicht abgeneigt bewies, bas Bild gu taufen, wenn man es hiefiger Geits ablaffen wollte; welches aber in teinem Ginn rathlich befunden worden, ba eben gebachtes Bilb eine befondere Zierde des neuanzulegenden Plufeums im Jagerhaufe 10 an werben beripricht.

Nachrichtl.

Weimar ben 19. Plarz 1823,

₭.

Handschrift von John in dem Fascikel des Cultus-Departements Die neue Einrichtung eines Museums im Jägerhause sowie das Maler-Atelier das, betr. 1822 -1829. Tit. 18 Nr. 3 Bl. 7. Gedruckt: Zahn, Jahrb. für Kunstwissensch. II, 346

Vgl. Tageb. IX, 25, 14 Zur Sache vgl. zu 67, s.

Eine Anweisung an C. E. Helbig vom 19. März, Johns Hand, unterzeichnet: 3. 23. v. Gorthe einige im nächsten Vortrag bei Carl August zu berührende Geschäfte betreffend, in dem zu 5 d. B. genaanten Fascikel, Bl. 30. Vgl. Tageb. IX, 25, 28, 26, 1, 2,

Un C. C. v. Leonharb.

(Concept.)

Em. pp.

foll im Ramen meines nach und nach fich gludlich wieberher-15 Rellenden Batere, beffen befte Labung es ift, an den Rreit feiner theuren Freunde zu benten, in den er wieder hereintritt, Die beften Grufe bermelben und Gie ju erfuchen, die fruheren Mittheilungen neuerbings defto lebhafter angufnupfen als er hoffen fann, nach einer feiner gangen Hatur bochft bortheilhaften Erife in eine 20 mehr beitere Thatigleit als bisher befolgen gu tonnen.

Soviel bemerte nur noch, als ein wahrer Freund bes anorganischen Reiches, bag, fo wie bie fruberen Sabellen, nunmehr bas handbuch jur Ornetognofie nicht bon unferer Geite Commt. Mid beg biefer Belegenheit jum wohlmollenben Andenten beitens 25 empfehlenb, habe bie Ghre mich bochachtungevoll zu unterzeichnen.

Abeimar ben 21, Marg 1823,

Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1823, 29 471, 18 neuerbings g über wieder 19 Crise g über Grüße

Vgl. Tageb. IX, 27, 26. 27.

\*258. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv (alph.) 313, 11 vgl. Tageb. IX, 26, 21—27, 1 16 vgl. Tageb. IX, 27, 4.

259. Vgl. zu 4102 (Bd. 14). Eigenhändig ( $g^1$ ). Gedruckt: Briefwechsel III. 295

Vgl. Tageb. IX, 27, 12. 13? Jedenfalls nicht Beilage zu Augusts Brief vom 16. März (257/8 d. B.), vgl. Briefwechsel III, 300. 303; vielleicht Begleitschreiben zu den beiden ersten Bogen von "Kunst und Alterthum" IV, 2 (vgl. zu 237, 5).

Ein Concept der Oberaufsicht vom 23. März 1823 an J. G. Lenz, Johns Hand, Ankäufe aus der Thienemannischen Sammlung betreffend (vgl. zu 252 d. B.), in dem zu 56 d. B. genannten Fascikel, Bl. 91. Ebenda, Bl. 92, ein gleiches an J. W. Döbereiner in derselben Angelegenheit. Vgl. Tageb. IX, 28, 1—5.

\*260. Vgl. zu 6378 (Bd. 23). Johns Hand 314, 7 31]
131 11 ben nach die Zeile 15 zweh] zweh ben zweh 20 bittet
314, 5 Bogen 2 von "Morphologie" II, 1, im Aufsatz
"Problem und Erwiderung", vgl. zu 299, 7. 8.

261. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefwechsel II, 211.

315, 7 Am 30. März 1823, vgl. Tageb. IX, 30, 19. 20.



# Tagebuchnotizen.\*)

## 1822.

April

2. Grossherzog Carl August, Weimar ("Eschwegische Mineralien").

F.W. Riemer, Weimar [2].
 J.A.G. Weigel, Leipzig [1].
 B. Dumont, Frankfurt.

- J. C. Wesselhöfts Druckerei, Jena ("26. Revisionsbogen [Campagne in Frankreich] zurück, ingleichen neues Manuscript von Fol. 27 bis 87 incl.").
- J. H. F. Schütz, Berka ("Zelterische Noten").

6. J. G. Lenz, Jena (3).

8. J. F. v. Cotta, Stuttgart ("das Vorwort sum deutschen Gil Blas").

 J.M.Färber, Jena ("durch Schrön die Mineralien für Seremssimi morgenden Besuch in Jena").

C. E. Helbig, Weimar [4].

 J. C. Wesselhöfts Druckerei, Jens ("den 28. ReApril

visionsbogen [Campa-gne]\*).

10. K.P.J. Sprengel, Halle [5].

13. F. H. W. Körte, Halberstadt ("vorbereitet" 12. April) [8].

14. J. W. Gradl, Marienbad [11].

J. S. Zauper, Pilsen [12]. Grossberzog Carl August, Weimar ("mundirt"

13. April) [9].

- C. F. E. Frommann, Jena ("abgedrucktes Manuscript (die Hälfte des Feldzugs) und neues von Fol. 238 bis Ende nebst Titel").
- C. G. Frege, Leipzig ("wegen 1200 Thir. an Banquier Elkan").
  - C. G. Frege, Leipzig ("wegen 500 Thir. an Ludecus").
  - S. Boisserée, Stuttgart [13].

<sup>\*)</sup> Postsendungslisten sind nicht vorhanden, da (i erthe seit 1819 Portofreiheit genosa.

April

- 15. L.W. Cramer, Dillenburg [6].
- 17. Wesselhöfts Druckerei, Jena ("Bogen 29 [Campagne]").
  - C. E. F. Weller, Jena [14]. Betty Wesselhöft, Jena ("Brief von Zelter").
  - J. F. Posselt, Jena ("meteorologische Tabellen vom Monat März").
- 19. J.C. Sachse, Weimar ("die Erfüllung des Honorars").
  - J. F. v. Cotta, Stuttgart [16].
  - H. v. Staff, Erfurt [17].
- 20. Wesselhöfts Druckerei, Jena ("der 30. Bogen [Campagne] revidirt"). Grossherzog Carl August, Weimar [18].
- 21. C. G. Carus, Dresden ("Emballirter Kasten mit Gemälden, ingleichen Packet mit Manuscript über Landschaftsmalerey") [19].
  - J.F. Rochlitz, Leipzig[21]. Wesselhöfts Druckerei, Jena ("den 31. Bogen [Campagne]").
  - E. C. A. v. Gersdorff, Weimar [20].
- 24. J. C. Wesselhöft, Jena ("Bogen 32 [Campagne], zweyte Hälfte des Mspts zurück").

April

- 25. C. E. F. Weller, Jena [23] [beigelegt einem Brief an J. M. Färber, Jena ("wegen des Gebrauchs des zoologischen Cabinets")].
  - C. G. Carus, Dresden (, Hofrath Meyer übergeben")
    [24].
- 26. J. F. H. Schlosser, Frankfurt [25].
  - J.H. Voss, Heidelberg [26].
- 27. J. C. Wesselhöft, Jena [27].
- 29. J. B. Wilbrand, Giessen [28].

## Mai

- 1. A.v.Goethe Jona (,,mannig-J.M.Färber faltigeAufträge'') [Vgl. 28,9].
  - J.F. Posselt, Jena ("meteorologische Monatstabellen von Schrön, Kräuter. Sckell, Laudenbach").
- 8. A. Hagen, Dresden [29].
  - C. H. Richter, Trebnitz [29/30].
  - Wesselhöfts Druckerei, Jena ("morphologisches Manuscript bis Fol.27").
  - G. C. G. Wölffel, Weimar ("Monitum").
  - J. C. Sehrwald, Weimar ("wegen Schrön").
  - J. F. Posselt, Jena ("Froriepischen Abdruck mit den Breslauer Tabellen").
  - C. E. F. Weller, Jena [30].

Mai

C. F. v. Both, Rostock [31].
 B. Dumont, Frankfurt.

J. M. Färber, Jena ("Schubarthe aweyter Band
für Herrn von Lyncker"
[32]).

J. C. A. Müller, Jena [82/3].

J. F. Fuchs, Jens. [32/3].

J. C. Wesselhöft, Jena [33].

Hofmarschallamt, Weimar [34,5].

C. E. F. Weller, Jena [34].

12. J. A. G. Weigel, Leipzig [35].

Gebrüder Will, Schweinfurt ("Weinbestellung nach Eger").

 J. C. Wesselhöft, Jena ("noch vier Blätter Manuscript zur Morphologie").

C. E. F. Weller, Jena [37].

16. L. D. v. Henning, Berlin [38].

 L. D. v. Henning, Berlin ("mit den entoptischen Instrumenten").

U. v. Brösigke, geb. v. Löwenklau, Marienbad [39].

20. Grossherzog Carl August, Weimar ("Promemoria") [40].

28. F. T. D. Kräuter, Weimar 10. [43].

C. H. Richter, Trebnitz.

Mai

81. G.H.Noehden, [concipirt 23. Max]
London [45] [concipirt 23. Max]
J. C. Hättner, Ludecus

J. C. Hüttner, Ludecus su weiterer London [44] Besorgung").

C.G. Frege, Leipzig (.wegen 400 Rthlr. an Elkan. Die Anweisung meinem Sohn übergeben").

C. F. A. v. Conta, Weimar ("Staats-Correspondenz zurück").

zuruck-)

Juni

 U. v. Brösigke, geb. v. Löwenklau, Marienbad [46].

S. Boisserée, Stuttgart [47].

A. v. Goethe, Weimar [45]. C. A. Vulpius, Weimar ("verschiedene autorisirte Quittungen zu-

rück").

F. T. D. Kräuter, Weimar ("Register der Göttingischen Anzeigen von 22°).

4. A.v.Goethe, Weimar (,verschiedene Notisen\*).

> C. A. Vulpius, Weimar [49].

F. H. W. Körte, Halberstadt ("Aushängebogen wegen des Urstiers").

J. J. v. Willemer, Frankfurt [50].

10. C. F. v. Reinhard, Frankfurt [54].

F. v. Luck, Münster [53].

Juni

10. H. F. W. Hinrichs, Heidelberg [55].

Jena [56]
J. D. Gries,
Jena [57]

(,,Beydes an Fürber durch die Boten").

C. L. F. Schultz, Berlin [58].

O. C. v. Budberg, Mannheim [59].

Professor Brockmüller, Hasenpoth in Curland [60].

J. F. Posselt, Jena ("zwey Bände von Howard Klima von London").

J. C. Weeselhöft, Jena [61] J. M. Färber, Jena Boten").

13. L. D. v. Henning, Berlin [66].

14. J. H. Meyer, Wiesbaden [64].

F. J. Schelver, Heidelberg.

J. B. Wilbrand, Giessen.

16. L. D. v. Henning, Berlin [66].

C. F. v. Reinhard, Frankfurt [65].

F. H. W. Körte, Halberstadt [67].

C. G. D. Nees v. Esenbeck, Bonn ("dessgleichen [= 1 Heft Morphologie]").

E. J. d'Alton, Bonn [68].

C.G.Carus, Dresden (,, dessgleichen [= 1 Heft Morphologie]\*). Juni

16. C. J. H. Buckstuhl, Coblems [69].

J. C. Mahr, Ilmenau [70].

B. Dumont, Frankfurt.

C.E.F.Weller, Jena (, verschiedenes in Jena ).

19. A. v. Goethe, Weimar ("durch den Kutscher")
[71].

J. S. Grüner, Eger ("durch denselben" [Kutscher]) [72].

Polizey, Eger (,Gesuch wegen des Weines').

24. K. Grafen v. Sternberg, Prag [78].

Museums-Schreiber [J. M. Färber], Jena.

28. A. v. Goethe, Weimar [74].

Juli

3. C. W. Schweitzer, Weimar (concipirt 2. Juli) [75].

4. A. v. Goethe, Weimar.

7. Grossherzogin Louise, Weimar [76].

A. v. Goethe, Weimar [77].

18. A.v. Goethe, Weimar [78].

16. A. v. Goethe, Weimar [79].

26. A. v. Goethe, Weimar [81].

August

1. Grossherzogin Louise, Weimar ("entworfen" 27. Juli) [83].

A. v. Goethe, Weimar [84].

2. J. G. L. Kosegarten, Jena [85].

## August

- S. Boisserée, Stuttgart ("abgegangen Donnerstag d. 8.") [86].
- 8. C. F. Zelter, Berlin [87].
- 9. J. H. Meyer, Weimar [88].
- 10. J. W. Gradl, Marienbad [89].
  - F. L. v. Brösigke, Marienbad [90].
- H. v.Staff, Franzensbrunn
   [91].
  - L. D. v. Henning, Berlin (,vorbereitet\*2.August) [92].
- 13. Grossherzogin Louise, Weimar [93].
  - A.v. Goethe, Weimar [94].
- Grossherzog Carl August, Teplitz[?] [als Beilage eines Briefes an Rentamtmann Riessner] [97].
  - A. v. Goethe, Weimar ("Durch einen Boten nach Franzenbrunn, abgegangen d. 22.4) [98].
- 22. J. S. Zauper, Pilsen [95]. J. W. Gradl, Marienbad ("Zwey Kisten Gebirgs-Arten: für Graf Sternberg, für das Museum zu Tepl") [Vgl. 98,9].
- 24. A. v. Goethe, Weimar ("Drey Kisten Mineralien, Nr. 1, 2, 3, mit Deklaration").
- C. L. v. Knebel, Jena [99].
- J. W. Gradl, Marienbad [100].

#### August

- 31. J. F. Posselt, Jena ("Schlesische pp. meteorologische Tabellen").
  - J.C. Wesselhöft, Jena[103].

### September

- Grossberzog Carl August, Weimar ("mit dem merkwürdigen Buchenholze").
- 4. J. C. Wesselhöft, Jena [105].
  - F. W. Riemer, Weimar [107].
- 5. L. D. v. Henning, Gotha [106].
  - C. L. F. Schultz, Berlin ("fortgesetzt" 4. Sept.) [108].
- Erbgrossherzogin Maria Paulowna, Belvedere ("dictirt" 5. Sept.) [111].
  - S. Boisserée, Stuttgart [112].
  - C. E. A. v. Hoff, Gotha [113].
- J. A. G. Weigel, Leipzig [115].
- J. F. v. Cotta, Stuttgart [117].
- C. L. F. Schultz, Berlin [118].
  - E. H. F. Meyer, Göttingen [119].
- 14. J. F. Posselt, Jena ("gedruckte Nachrichten").
  - J. C. F. Körner, Jena ("das neue Microscop").

## September

- 14. C.E.F. Weller, Jena (, Quittungen, autorisirt").
- 16. C. F. Zelter, Berlin [121].
- 18. J. J. v. Willemer, Frankfurt ("durch Oberbaudirector Coudray")[122].
- 19. Wesselhöfts Druckerei,
  Jena ("revidirten Bogen
  A; Wissenschaftslehre,
  Manuscript ganzes,
  über physiologe Farben
  überhaupt und besonders über den Phosphor
  im Auge").
  - J. M. Färber, Jena ("Auftrag und Brief an Dr. Heusinger [Jena, 128]").
- 20. C. G. D. Nees v. Esenbeck, Bonn [124].
  - J. F. Rochlitz, Leipzig [125].
- 21. Wesselhöfts Druckerei, Jena (, Kunst und Alterthum IV, 1, 1").
  - J. F. Posselt, Jena ("autorisirte Quittung").
  - J. C. Frommann, geb. Wesselhöft, Jena [126].
- 22. G. B. Loos, Berlin [127].
- 26. G. Sartorius, Göttingen ("dictirt" 24.Sept.)[128]. C. E. F. Weller, Jena [129]. Wesselhöfts Druckerei, Jena ("Kunst und Alterthum IV, 1, zweyter Rev. Bogen").
- 27. E. W. G. Kühn, Heusdorf ("Verordnung").

# September

- 28. J. G. Lens, Jena [130].
  - J. C. F. Körner, Jena ("wegen Entoptischer Täfelchen").
  - J.M.Färber, Jena (, wegen Bernstein\*).

## October

- 2. O. E. v. Budberg, Mannheim [182].
  - J. C. A. Müller, Jena (, Verordnung<sup>a</sup>).
  - G. G. Güldenapfel, Jona ("desagleichen")[185/6].
  - T. Renner, Jena (,des-gleichen") [135/6].
  - F. E. Lange, Jena ("dess-gleichen").
  - J. G. Lenz, Jena [138].
  - C. F. E. Frommann, Jena [184].
  - F. W. Riemer, Weimar [135].
- 3. Wesselhöfts Druckerei, Jena ("Gabriele").
- 6. C. E. F. Weller, Jena ("10 Rthr. für Römhild und 25 Rthr. für das Pulverhorn und Fries' Physik").
- Jena (, Verordnung")
  J. C. A. Müller,
  Jena (, dessgleichen")
  - T. Renner, Jena [136].
- 13. J. S. Grüner, Eger [137].

### October

 J. G. Lenz, Jena ("durch Weller") [138].

> Wesselhöfts Druckerei, Jena ("Manuscript su Kunst und Alterthum und Wissenschaft").

 Grossherzog Carl August, Weimar [139].

> J. F. Röhr, Weimar ("Morphologie etc.").

17. G. G. Güldenapfel, Jena ("Verordnung wegen Theoph. Beyer und Attestate").

> L. G. F. Gruner, Jena ("Dessgleichen wegen der Verpflichtung").

F. E. Lange, Jena ("Dessgleichen wegen Auszahlung").

C. E. F. Weller, Jena ("Dessgleichen wegen Bestellung").

18. Caecilie v. Dürckheim, Strassburg ("Die
Lieberischen
Zeichnungen")

J. G. D. Arnold, geben" Strassburg [141].

J. T. L. Dans, Jena [140].

 J. C. A. Müller, Jena ("autorisirte Quittungen").

22. Grossherzog Carl August, Weimar [142].

23. Wesselhöfts Druckerei, Jena.

25. J. G. Lenz, Jena [144].

October

 Breitkopf und Härtel, Leipzig [145].

28, C. E. Schubarth, Berlin [146].

30. C.C.F.T.Goebel, Jena [148] C. E. F. Weller,

C. E. F. Weller, Jena ("Quittungen")

### November

Grossherzog Carl August, Weimar [153].

> E. J. d'Alton, Bonn ("Kupfer und Gipsmodelle" [vgl. 149]).

 J. F. Blumenbach, Göttingen ("von meinem Sohn geschrieben") [154].

 G. G. Güldenapfel, Jena ("Glückwunsch zu Anfang des 6. Jahres der restaurirten Bibliothek").

F. S. Voigt, Jena [157].

J. C. Wesselhöft, Jena ("einige Columnen zur Witterungslehre, zur Morphologie 2. Band 1. Heft bis Fol. 16, Kunst und Alterthum Revisionsbogen 7°).

## November

- 6. Dr. Harnier, Berlin ("Empfehlungsbriefe" [155. 156]).
  - Groscherzog Carl August, Weimar ("Notiz wegen des Dihlschen Kütts").
- 7. G. F. Benecke, Göttingen [Concept zu 164].
- 8. L. W. Cramer, Wetzlar [159].
- 10. C. G. Frege und Comp., Leipsig [161].
  - Meurer und Baumann, Gera [162].
  - F. C. Fikentscher, Redtwitz [168].
  - J. Lössl, Falkenau [158].

(,,Klat-

chen

Mine-

ralien").

[,,gefőr-

dert" 6.,

"fortge-

setzte Ex-

pedition"

7. No-

vember]

- J. F. Blumenbach, Göttingen [, vorbereitet\* 19. October] L. W. Cramer, Wetzlar J. Lössl, Fal-
- J. Lössl, Falkenau ["gepackt" 21.October]
- Meurer und Baumann, Gera
- 13. Wesselhöfts Druckerei,
  Jena ("Revisionsbogen
  8 Kunst und Alterthum
  und D. zur Naturwissenschaft").
  - F. S. Voigt, Jena ("Blätter von Zimmtbaum und Quasia").

## November

- 18. J. G. Lenz, Jena (,das Struvesche Heft über Nordamerika\*).
  - C. Eckl, Tepl (seine Rolle, enthaltend Winckelmanns und Lessings Porträt von Müller, durch Herrn Hecht").
- 15. J. C. Sehrwald, Weimar (, Verordnung\*).
- 16. C. E. F. Weller, Jena ("Sämmtliche Expeditionen die Anstellung des Metius bey der Veterinärschule betreffend") [165/6].
  - C. L. F. Schultz, Berlin (,vorbereitet\* 15. Nov.) [166. 167].
- 18. J. J. v. Willemer, Frankfurt [168].
  - Grossherzog Carl August, Weimar [169].
- 19. Grossherzog Carl August, Weimar [170].
- 20. Wesselhöfts Druckerei.

  Jena ("Morphologie
  erster Revisionsbogen;
  Meyers Kunstgeschichte angezeigt").
  - C.E.F.Weller, Jena [167/8]. T. Renner, Jena [169/70].
- 23. K. v. Sternberg, Brzezina ("Schema") [170/1].
- 27. C.E.F. Weller, Jena [172].
  - J. W. Döbereiner, Jena [173].
  - J. M. Färber, Jena ("autorisirte Quittungen, Ver-

#### November

fügung wegen der Bet-

28. Grossherzog Carl August, Weimar (.wegen Be-Schwerdgeburth richt").

J. C. A. Müller, Jena ("Verordnung\*) [173/4].

C. E. F. Weller, Jena (, dessgleichen"} [171/2].

29. Grossherzog Carl August, Weimar [175].

30. J. C. Wesselhöft, Jena (.vorbereitet" 29. November) [174].

#### December

J. G. Lenz, Jena [177].

4. Grossherzog Carl August, Weimar [178].

H. C. A. Eichstädt, Jena [179].

J.C.A.Müller, Jena [179 80]. T. Renner, Jena [179/80].

6. J. J. Lechner, Nürnberg [180].

9. G. B. Loos, Berlin [181].

Grosshernog Carl August, Weimar [183].

 C. F. E. Frommann, Jena [184].

> J. M. Färber, Jena ("autorisirte Quittungen").

C. L. F. Schultz, Berlin (.bedacht\* 7., .vorgearbeitet\* 9. Dec.) [182].

J. W. Döbereiner, Jena [185].

Worthes Eserte. IV. Abrb. 16. 80.

#### December

14. C. L. v. Knebel, Jena (, bedacht\* 7., "vorgearbeitet" 9. Dec.) [188].

C. F. Zelter, Berlin [189].

J. F. Rochlitz, Leipzig ("mit der Campagne von 92").

J. F. Mayer, Gengenbach [190].

18. J. G. Lenz, Jenz ("Brief des Bergrath Cramers\*).

C. F. Zelter, Berlin (, mit 6 Fasanen").

19. C. F. E. Frommann, Jena [192].

20. J. G. Langhemrich, Asch. [193].

23. S. Boisseree, Stuttgart [195].

24. J. F. Posselt, Jena ("Meteorologische Betruchtungen und Mittheilungen\* [196]).

Erbgrossherzogin Maria Weimar Paulowna, (. Absendung der Weihnachtsgedichte\*).

J. F. Posselt, Jena [196].

J. M. Färber, Jena [197]. C.E.F. Weller, Jena (,Quittungen zurück").

J. S. Grüner, Eger [198].

27. J. S Grüner, Eger [200]

J. S. Zaaper, Pilвец [201]

F. A. v. Beulwitz, thum"). Weimar [202]

don beer Horn

### December

- 28. C. F. A. v. Conta, Weimar ("Depeschen").
  - F. W. Riemer, Weimar ("Weihnachtsdrama zurück").

#### December

- 29. C. G. D. Nees v. Esenbeck, Bonn ("vorbereitet" 28. Dec.) [204].
  - L. W. Cramer, Wetzlar [203].

# 1823.

### Januar

- 1. Grossherzog Carl August, Weimar [206].
  - H. L. Verlohren, Dresden [207].
- 3. S. Boisserée, Stuttgart [209].
  - J. H. Meyer, Weimar [210].
  - C. A. C. Schnauss, Weimar [211].
- 4. C. E. F. Weller, Jena [205].
  - J. G. Lenz, Jena [212].
  - C. F. E. Frommann, Jena [213].
  - J. J. v. Berzelius, Stockholm [214].
  - C. L. F. Schultz, Berlin [215].
- 5. J. J. v. Willemer, Frankfurt ("eine Kiste mit 6 Fasanen").
- 6. C. F. v. Reinhard, Frankfurt ("eingeschlossen an Herrn Geh. Rath von Willemer [217; "Concept" 4. Januar]") [218].
  - F. C. Perthes, Gotha [219].
  - C. G. Frege und Comp., Leipzig ("wegen 300 Thlr. an Elkan").

### Januar

- 8. Grossherzog Carl August, Weimar ("Einige Expeditionen").
  - C.F.A. v. Schreibers, Wien [221].
  - F. E. Lange, Jena ("autorisirte Quittungen").
- 9. C. C. v. Leonhard, Heidelberg [220].
  - T. U. S. v. Levetzow, Dresden [222].
- 10. G. G. Güldenapfel. Jena ("die Tiedemannische Arterienlehre").
- 11. G. G. Güldenapfel, Jena ("Tagebücher vom Jahre 1822").
- 12. K. v. Sternberg, Prag ("concipirt", "durchgedacht", "weiter fortgeführt", "redigirt" 4. 7. 8. 11. Jan.) [223].
  - G. B. Loos, Berlin [224].
- 18. C. F. Zelter, Berlin [226].
- 21. Grossherzogl. Oberbaubehörde, Weimar.
- 22. J. M. Färber, Jena ("Quittungen autorisirt zurückgeschickt").

22, C. F A. v. Conta, Weimar [227].

24. Grossberzog Carl August, Weimar [228].

25. J. F. Posselt, Jena ("die laufenden Tabellen").

27. S. Boisserée, Stuttgart [230].

J. F. Mayer, Gengenbach. C. F. E. Frommann, Jena [232].

29. C. F. Zelter,

Berlin
C. L. F. Schultz.

Berlin

B

J. M. Färber, Jena ("autorierte Quittungen").

Domitianus Nowak, Kukos in Böhmen [238],

F. S. Voigt, Jena ("Rücksendung des Heusingerschen Programms").

C. L. v. Knebel, Jena (234).

## Februar

C. G. Carus, Dreeden [239].
 Kreishauptmann v.Breinl,
 Pilsen [240].

J. S. Zauper, Pilsen [241].

3. E. H. F. Meyer, Göttingen [243].

J. F. v. Cotta, Stuttgart (245).

J. V. Adrian, Stuttgart [246].

J. F. H. Schlosser, Frankfurt [248].

#### Februar

5. C. G. D. Nees v. Esenbeck, Bonn [244].

C.L. v. Knebel, Jena [249]. F. W. Riemer, Weimar

[250].

9. C. F. E. Frommann, Jena [251]

J. W. Dōbereiner, Jens (,.A)les [252] zusammen

C. L. v. Knebel, Jena ("wegen des Separationsgeschäftea") [253,4]

14 C. Nebbien, Berlin [254].

 Erbgrossherzogin Maria Paulowna, Weimar {256}.

J. F. Fuchs, Jena
F. Schröter,
Jena
T. Renner Jena
T. Renner Jena

T. Renner, Jens | becorge"

J. M. Färber, | 15. Febr.)

Jens | (,,allee

J. C. A. Müller, Compter")
Jena (253/4).

F. T. D. Kräuter [253,4].

 Grossherzogl, Oberbaubehörde, Weimar [2534].

#### März

4. F. W. Riemer, Weimar ("Manuscript").

9. C. L. F. Schultz,
Berlin (.vorbereitet\*

8. Märs)

### März

- 10. J. Elkan, Weimar
- 12. J. F. Posselt, Jena [256/7].

F. S. Voigt, Jena

C. G. Carus.

Dresden

Erbgrossherzogin Maria Weimar Paulowna, ("Madame Campan T. III").

- 14. J.J.v.Willemer, Frankfurt. J. F. H. Schlosser, Frank
  - furt [256,7].
  - C. G. D. Nees v. Esenbeck, Bonn.
  - S. Boisserée, Stuttgart [256/7].
- 15. Wesselhöfts Druckerei, Jena ("zur Fortsetzung von Kunst und Alterthum. Mantegna II, Faustus Dedication\*).
- 17. J. S. Voigt, Jena (, Verordnung").
  - J. S. Voigt, Jena ("dergleichen. botanischen Garten betreffend\*).
  - T. Renner, Jena (, Verordnung, Quartier des Gehülfen Metius betreffend").
  - Wesselhöfts Druckerei. Jena [257/8].
  - E. H. F. Meyer, Göttingen [257/8].
  - GrossherzoglicheCammer, Weimar (, Communicat Botanischen Garten betreffend").

### März

- 19. Grossherzog Carl August, Weimar ("Helbig übergeben") [257/8].
  - L. Schrön, Jena (\_die Tabelle von Tepl und einzelne graphische Darstellungen\*).
  - C. E. Helbig, Weimar [257/8].
- Grossherzog Carl August, 21. Weimar (, Dank wegen des Grusses Ihro Majestät des Königs von Bayern").
  - Grossherzogin Louise. Weimar (, Sendung von Trauben").
- 23. C. L. F. Schultz, Berlin.
  - C. F. Zelter, Berlin [259?].
- C. C. v. Leonbard, Heidel-**24**. berg [2578].
  - G. F. v. Jäger, Stuttgart (,mit dem Carlsbader Mineralienverzeichniss").
  - J. W. Döbereiner. Jena [259/60].
  - J. G. Lenz, Jena [259,60].
- 27. Wesselhöfts Druckerei. Jena ("4. Bogen Kunst und Alterthum; Manuscript deutscher Naturdichter Firnstein").
- J. W. Döbereiner, Jena **29.** ("Verordnungwegendes Inventariums mit Beylage der ältern Verzeichnisse").



### Tagebuchnotisen. 1823.

#### Marz

- J. M. Färber, Jena ("autorisirte Quittungen, ingleichen ein Zelterischer Brief an Betty Wesselhöft").
  - C. F. Hoffmann, Weimar ("Verordnung wegen Kräuters Quartiergeld").

#### Mars

- Wesselhöfts Druckerei,
   Jena ("Bogen D. zur
   Naturwissenschaft").
- 31. Grosshersog Carl August, Weimar ("Büsching ein Exemplar des Schlosses von Marienburg").



formm - (sei Baderadon).





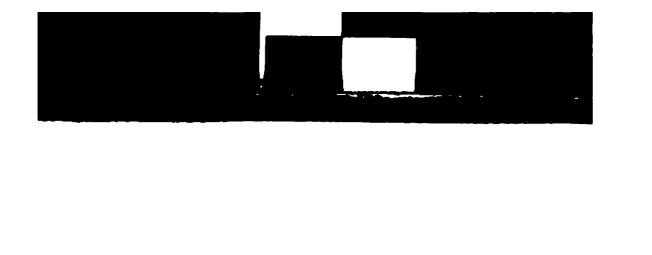

.

•





832.62 J Abt. 4 V: 36 C. 2

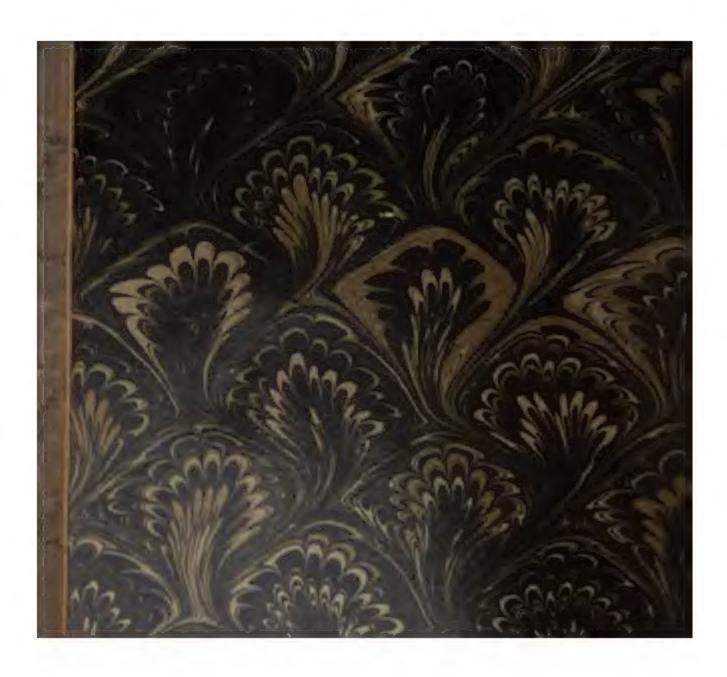

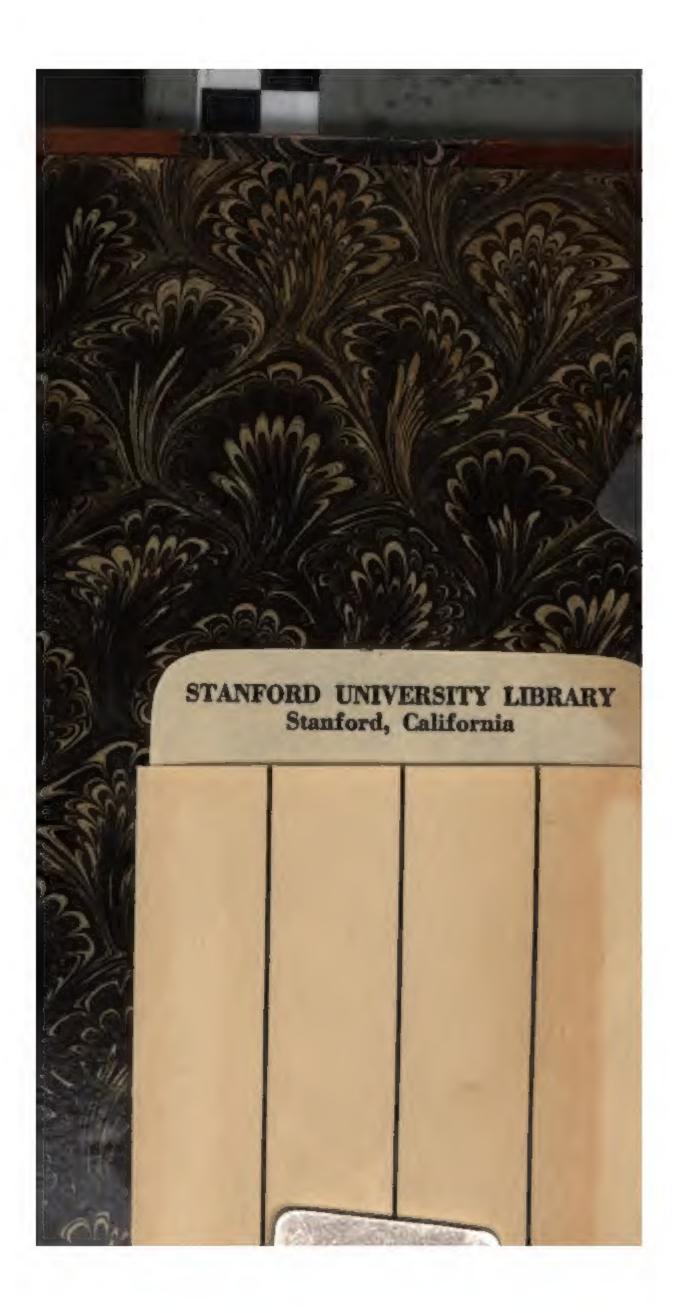

